

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.



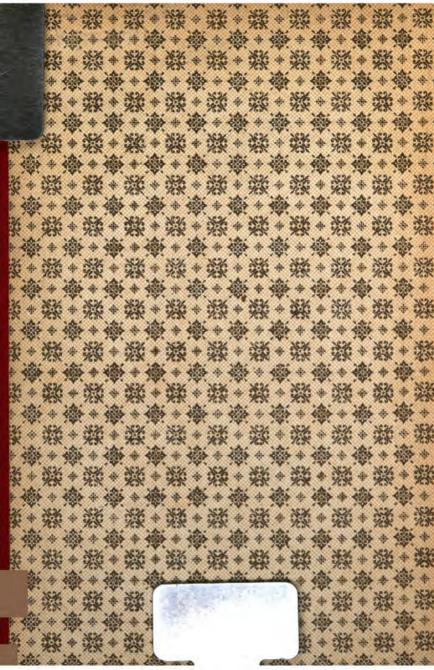

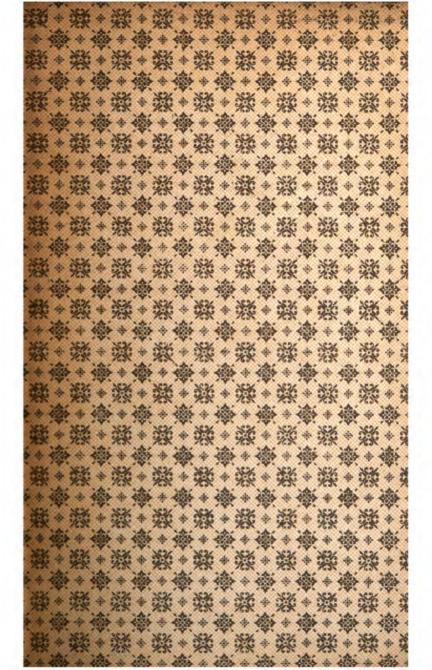

Hannemann's
Buchhandlung
Berlin, Friedrichstr. 208
zwischen Zimmer- & Kochstr.
Ankauf von Bibliotheken

KD28711

Berlin, 1897 -

Storm's gesammelte Schriften.

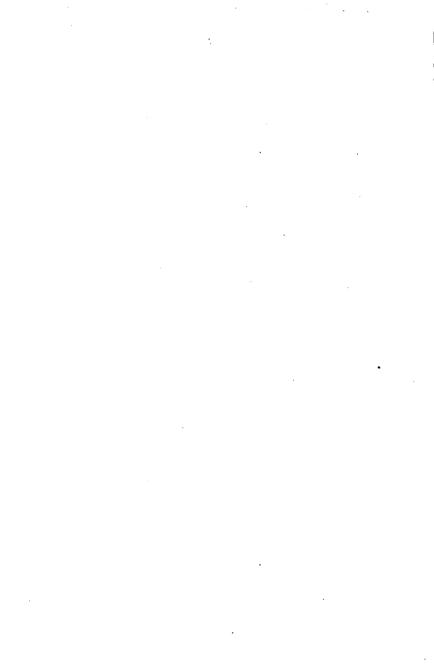

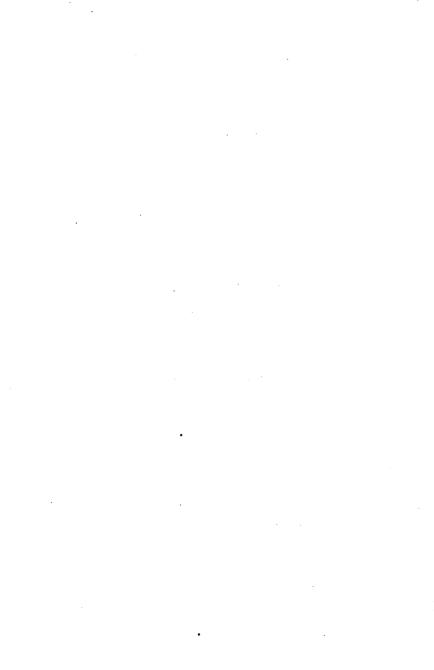

## Theodor Storm's

# gesammelte Schriften.

Erfte Besammtausgabe.

Neunzehn Bände.

Braunfdweig.

Drud und Berlag von George Bestermann. 1891.

# Theodor Storm's gesammelte Schriften. Band 3.

Braunschweig, Verlag von G. Westermann



Alle Redite vorbehalten.

## **Juhalt**

## bes britten Banbes.

| Auf dem Staatshof (Heiligenstadt 1858)    |  |  | 1   |
|-------------------------------------------|--|--|-----|
| In Sonnenschein (Botsbam 1854)            |  |  | 67  |
| Ein grünes Blatt (hufum 1850)             |  |  | 95  |
| Unter bem Tannenbaum (Beiligenstadt 1864) |  |  | 125 |
| Abieits (Sciligenftabt 1863)              |  |  | 171 |

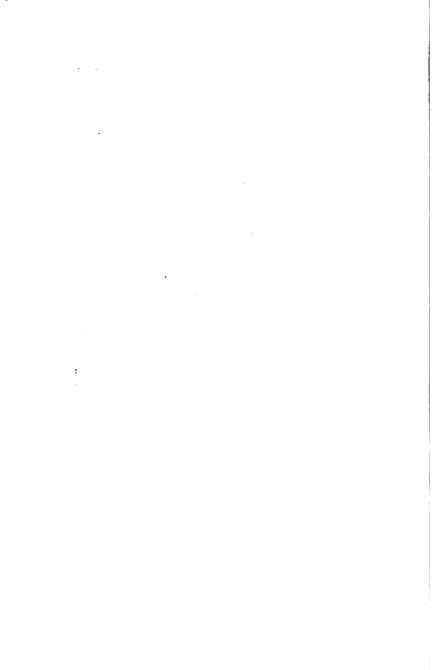

# Muf dem Staatshof.

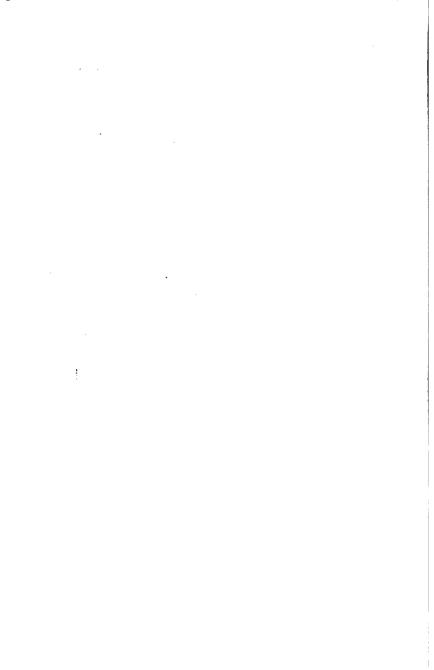

## Muf dem Staatshof.

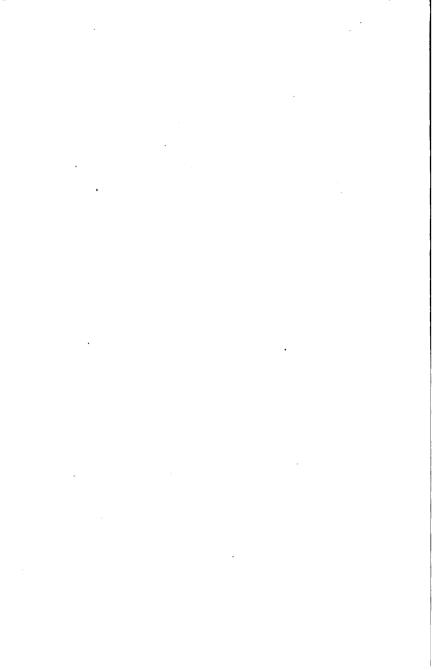

Ich kann nur Einzelnes sagen; nur was geschehen, nicht wie es geschehen ist; ich weiß nicht, wie es zu Ende ging und ob es eine That war oder nur ein Ereigniß, wodurch das Ende herbeigeführt wurde. Aber wie es die Erinnerung mir tropsenweise hergiebt, so will ich es erzählen.

Die kleine Stadt, in der meine Eltern wohnten, lag hart an der Grenze der Marschlandschaft, die bis an's Meer mehrere Meilen weit ihre grasreiche Ebene ausdehnt. Aus dem Norderthor führt die Landstraße eine Biertelstunde Wegs zu einem Kirchdorf, das mit seinen Bäumen und Strohdächern weithin auf der ungeheuren Wiesensläche sichtbar ist. Seitwärts von der Straße, hinter dem weiß ge-

1\*

tünchten Paftorate, geht quer durch's Land ein Fußsteig über die "Fennen," wie hier die einzelnen, sast nur zur Biehweide benutzten Landsslächen genannt werden; von einem Heck zum andern, oder auf schmalem Steg über die Gräben, durch welche überall die Fennen von einander geschieden sind.

Hier bin ich in meiner Jugend oft gegangen; ich mit einer Anderen. Ich sehe noch das Gras im Sonnenscheine funkeln und fernab um uns her die zerstreuten Gehöfte mit ihren weißen Gebäuden in der klaren Sommerluft. Die schweren Rinder, welche wiederkäuend neben dem Fußsteige lagen, standen auf wenn wir vorübergingen, und gaben uns das Geleite dis zum nächsten Heck; mitunter in den Trinkgruben erhob ein Ochse seine breite Stirn und brüllte weit in die Landschaft hinaus.

Zu Ende des Weges, der fast eine halbe Stunde dauert, unter einer düsteren Baumgruppe von Rüstern und Silberpappeln, wie sie kein anderes Besithum dieser Gegend aufzuweisen hat, lag der "Staats-hos." Das Haus war auf einer mäßig hohen Werste nach der Weise des Landes gebaut; eine sogenannte "Heuberg," in welcher die Wohnungs- und Wirth-

schaftsräume unter einem Dache vereinigt sind; aber bie "Grast," welche sich rings umher zog, war besonders breit und tief, und der weitläufige Garten, der innerhalb derselben die Gebäude umgab, war vor Zeiten mit patrizischem Luxus angelegt.

Das Gehöfte war einst nebst vielen anderen in Besitz der nun gänzlich ausgestorbenen Familie van ber Roben, aus der mährend ber beiden letzten Jahrhunderte eine Reihe von Pfennigmeistern und Rathmännern der Landschaft und von Bürgermeistern meiner Baterstadt hervorgegangen ist. — Neunzig Sofe, so hiek es, hatten sie gehabt, und sich im Uebermuth vermessen, das Hundert voll zu machen. Aber die Zeiten waren umgeschlagen; es war unrecht' Gut bazwischen gekommen, sagten die Leute; der liebe Gott hatte sich in's Mittel gelegt, und ein Hof nach bem andern war in fremde Hände übergegangen. Bur Zeit, wo meine Erinnerung beginnt, war nur ber Staatshof noch im Eigenthum ber Familie; von bieser selbst aber Niemand übrig geblieben, als die alternde Besitzerin und ein kaum vierjähriges Kind, die Tochter eines früh verstorbenen Sohnes. Der lette männliche Sprosse war als fünfzehnjähriger Knabe auf eine gewaltsame Weise um's Leben gekommen; auf der Fenne eines benachbarten Hofbesitzers hatte er ein einjähriges Füllen ohne Zaum oder Halfter bestiegen, war dabei von dem scheuen Thiere in die Trinkgrube gestürzt und ertrunken.

Mein Bater war der geschäftliche Beistand der alten Frau Rathmann van der Roben. — Gehe ich rüchwärts mit meinen Gedanken und suche nach ben Bläten, die von der Erinnerung noch ein spärliches Licht empfangen, so sehe ich mich als etwa vierjährigen Anaben mit meinen beiben Eltern auf einem offenen Wagen über den ebenen Marschweg dahin fahren; ich fühle plötlich ben Sonnenschein mit einem fühlen Schatten wechseln, ber an ber einen Seite von ungeheuren Bäumen auf ben Weg hinausfällt; und während ich meinen kleinen Kopf über die Lehne des Wagenstuhls rede, um den breiten Graben zu sehen, der sich neben den Bäumen hinzieht, biegen wir gerade in die Schatten hinein und durch ein offenstehendes Gitterthor. Ein großer Hund fährt wie rasend an der Rette aus seinem beweglichen Sause auf uns ju; wir aber tutichiren mit einem Beitschenknall auf den Hof hinauf bis vor die Hausthür,

und ich sehe eine alte Frau im grauen Kleide, mit einem feinen blassen Besicht und mit besonders weißer Fraise auf der Schwelle steben, während Anecht und Magd eine Leiter an den Wagen legen und uns zur Erde helfen. Noch rieche ich auf dem dunklen Hausflur den strengen Duft der Mandwurzel, womit die Marschbewohner zur Abwehr der Mücken allabendlich zu räuchern pflegen; ich sehe auch noch meinen Bater ber alten Dame die Hand füssen; bann aber verläßt mich die Erinnerung, und ich finde mich erst nach einigen Stunden wieder, auf Beu gebettet, eine warme sommerliche Dämmerung um mich her. Ich sehe an ben aus Heu und Korugarben gebildeten Wänden empor, die um mich her zwischen vier großen Stanbern in die Höhe ragen; so hoch, daß der Blick durch ein wüstes Dunkel hindurch muß, bis er auf's Reue in eine matte Dammerung gelangt, die zwischen zahllosen Spinngeweben aus einem Dachfensterchen hereinfällt. Es ist das sogenannte "Bierkant," worin ich mich befinde: ber zum Bergen des Heues bestimmte Raum im Innern des Hauses, wovon das Hofgebäude in unseren Marichen die eigenthümlich hobe Bilbung des Daches und seinen Namen "Heubera" ober "Haubera" erhalten hat. — Es ist volle Sonntagsstille um mich ber. Aber ich bin bier nicht allein; in der gedämpften Helligkeit, die durch die offene Seitenwand aus der angrenzenden Loodiele hereinfällt, steht ein Mädchen meines Alters; die blonden Härchen fallen über ein blaues Blousenkleid. Sie streckt ihre kleinen Fauste über mir aus und bestreut mich mit Beu; sie ift sehr eifrig, sie stöhnt und budt sich wieder und wieder. "So," sagt sie endlich und athmet dabei aus Herzensgrunde, "so. nun bist Du balb begraben!" Und wie ich eine Weile regungslos da liege, sehe ich durch die lose mich bebedenden Halme, wie sie ihr Köpfchen zu mir niederbeugt, und wie sie dann plötlich Kehrt macht und sich zu einer alten Bäuerin hinarbeitet, die mit einem Strichtrumpf in ber Hand uns gegenüber sitt. "Wieb," sagt sie, indem sie ber Alten die Sand von ber Wange zieht, "Wieb, ist er tobt?"

Was die Alte hierauf geantwortet, bessen entsinne ich mich nicht mehr; wohl aber, daß wir balb darauf durch einen dunksen Gang auf den Hausssur und von dort eine breite Treppe hinauf in die oberen Räume des Hauses geführt wurden; in ein großes Zimmer mit goldgeblümten Tapeten, in welchem viele Bilber von alten weiß gepuderten Männern und Frauen an den Meine Eltern und die übrigen Wänden bingen. Bafte sind eben von einer gebeckten Tafel aufgeftanden, die sich mitten im Zimmer unter einer großen Arnstallfrone befindet. Bald sitze ich in eine Serviette geknüpft der kleinen Anne Lene gegenüber: Wieb steht dabei und serviert uns von den Resten. Ich befinde mich fehr wohl; nur zuweilen stört mich ein Krächzen, das aus der Ferne zu uns herüber "Höre!" sag' ich und bebe meine kleinen Finger auf. Die alte Wieb aber kennt das ichon "Das sind die Raben," fagt sie, "sie siten im Baumgarten, wir wollen sie nachher besuchen." — Aber ich vergesse die Raben wieder; denn Wieb theilt zum Dessert noch die Zuckertrauben von einer Conditortorte zwischen uns; nur icheint es nicht gang unparteiisch herzugehen, denn Anne Lene erhält immer die Hahnenschwänze und die Kragentauben.

Etwas später sehe ich die Gesellschaft auf den geschlungenen Gartenwegen zwischen den blühenden Büschen promeniren; die alte Dame mit der Fraise, welche am Arme meines Laters geht, beugt sich zu mir nieder und jagt, indem sie mir den Ropf aufrichtet: "Du mußt Dich immer hübsch gerade halten, Rind!" — Ich glaube noch jett, daß von bieser tleinen Ermahnung sich der fast scheue Respect herschreibt, den ich, so lange sie lebte, vor dieser Frau behalten habe. — Doch schon fakt Wieb mich bei ber Hand, und führt uns weit umber auf den sonnigen Steigen; zulett bis zur Graft hinunter, an ber ein geraber Steig entlang führt. So gelangen wir zu einem Gartenpavillon, in welchem die Gesellschaft bei offenen Thuren am Raffeetische sitt. Wir werben hereingerufen, und da ich zögere nimmt meine Mutter einen Zuckerkringel aus dem silbernen Ruchenforb und zeigt mir ben. Aber ich fürchte mich; ich habe gesehen, daß das hölzerne Haus auf dunnen Pfählen über dem Wasser steht; bis endlich doch die porgehaltene Locfiveise und die bunten Schäferbilder. die drinnen auf die Wände gemalt sind, mich bewegen hineinzutreten.

Mir ist, als hätte ich es mit einem besonders angenehmen Gefühl mit angesehen, wie Anne Lene von meiner Mutter auf den Schooß genommen und geküßt wurde. Späterhin mögen die Männer, wie

es bort gebräuchlich ift, zur Besichtigung ber Rinder auf das Land hinaus gegangen sein; denn ich habe bie Erinnerung, als sei balb eine Stille um mich gewesen, in ber ich nur die sanfte Stimme meiner Mutter und andere Frauenstimmen hörte. Lene und ich spielten unter dem Tische zu ihren Küken: wir leaten den Kopf auf den Fukboden und borchten nach bem Wasser hinunter. Zuweilen hörten wir es plätschern; dann hob Unne Lene ihr Köpfchen und sagte: "Hörft Du, das thut der Fisch!" Endlich gingen wir in's Haus zurück; es war kühl und ich sah die Busche des Gartens alle im Schatten stehen. Dann fuhr der Wagen vor: und in dem Schlummer. ber mich schon unterwegs überkam, endete dieser Tag. von dem ich bei ruhigem Nachsinnen nicht außer Zweifel bin, ob er gang in der ergählten Weise jemals da gewesen, oder ob nur meine Phantasie die zerstreuten Vorfälle verschiedener Tage in diesen einen Rahmen zusammen gedrängt hat.

Späterhin, als sich allmälig die Hülfsbedürftigsfeit des Alters einstellte, zog die Frau Rathmann

pan ber Roben mit ihrer Enkelin in die Stadt, und ließ den Hof unter der Aufficht des früheren Baufnechtes Marten und seiner Shefrau, der alten Wieb. Bor bem Hause, welches sie einige Straffen von bem unseren entfernt bewohnte, standen granitne Bfeilersteine, die durch schwere eiserne Ketten mit einander Wir Jungen, wenn wir auf unperbunden maren. serem Schulwege vorübergingen, unterließen selten uns auf diese Retten zu setzen und, mit Tafel und Ranzen auf dem Rücken, einige Male bin- und berzuschaukeln. Aber ich entsinne mich noch aar wohl, wie wir auseinander stoben, wenn Einer von uns das Gesicht ber alten Dame hinter ben Geranienbäumen am Kenster gewahrte, ober gar, wenn sie mit einer gemessenen Bewegung ben Finger gegen uns erhoben hatte.

Desungeachtet ließ ich mir gern, was öfters gesichah, vom Bater eine Bestellung an sie auftragen. Ich weiß nicht mehr, war es bas kleine zierliche Mäbchen, bas mich anzog, ober war es die alte Schatulle, deren Raritäten ich in besonders begünstigter Stunde mit ihr beschauen durfte; die goldenen Schaumünzen, die seidenen bunt bemalten Fächer

oder oben auf dem Auffat der Schatulle die beiben Bagoben von dinesischem Borzellan, die ichon vom Flur aus durch die Fenster der Stubenthur meine Augen auf sich zogen. Am Sonnabend Nachmittag stellte ich mich regelmäßig ein, um die Frau Rathmann mit der Meinen Anne Lene zum Sonntag auf ben Kaffee einzuladen, mas bis zur letten Zeit vor ihrem Absterben ebenso regelmäßig von ihr angenommen wurde. Am Tage darauf präcise um drei Uhr hielt dann die schwere Klosterkutsche vor unserer Haustreppe; unsere Mägde hoben die alte Dame und ihr Enkelchen aus bem Wagen und meine Mutter führte sie in das Festzimmer des Hauses, das schon von dem Dufte des Kaffees und des sonntäglichen Bebäckes erfüllt war. Wenn bann die Enveloppen und Tücher abgelegt waren, und die beiden Damen sich gegenüber an dem sauber servirten Tische Plat genommen batten, burften auch wir Kinder uns an ein Nebentischen setzen, und erhielten unseren Untheil an den "Eiermahnen" und "Bieschen," ober wie sonst die schönen Sachen heißen mochten. ist indessen, wenn ich bieser Sonntagnachmittage gebenke, als sei ich niemals unglücklicher in ben Bersuchen gewesen, meinen Kaffee aus der Oberin die Untertasse umzuschütten; und ich fühle noch die strengen Blicke, die mir die alte Dame von ihrem Size aus hinübersandte, während meine Mutter mir meine kleine Gespielin zum Muster ausstellte, von der ich mich nicht entsinne, daß sie jemals deim Trinken die Serviette oder ihr weißes Kleid besseleckt hätte.

Ein solcher Sonntagnachmittag, nachdem schon einige Jahre in dieser Weise vorübergegangen waren, ist mir besonders im Gedächtniß geblieben. — Ich hatte mich in dem angenehmen Bewußtsein des Feiertages in unserem Hose umbergetrieben und war endlich in das Waschhaus gelangt, das am Ende desselben lag. Auch hier hatte sich der Sonntag bemerklich gemacht; die föhrenen Tische waren gescheuert, die holländischen Klinker, womit der Boden gepflastert war, sahen so feucht und frisch gespült auß; dabei war eine so liebliche Kühle, daß ich mich fast gedankenlos an einen Tisch lehnte und auf das träumerische Gadeln der Hühner lauschte, daß auß dem anstoßenden Hühnerhof zu mir herein drang. Nach einer Weile hörte ich drunten im Wohnhause auß

ber im Erdgeschoft befindlichen Rüche bas Raffeegeschirr herauftragen, das Klirren der Tassen und Raffeelöffel: und endlich vernahm ich auch von der Strake ber das Anfahren der Kutsche und bald darauf das Aufschlagen der Hausthur. Aber das suße Gefühl, die Nachmittagsfeier so gang unangebrochen vor mir zu haben, ließ mich immer noch zögern, in's Haus hinab zu gehen. Da vernahm ich das Summen des Kliegenschwarms, der in der Sonne an der offenen Thür gesessen. — Unne Lene war unbemerkt heran getreten. Noch sehe ich sie vor mir, die kleine leichte Gestalt, wie fie ruhig auf der Schwelle stand, den Strohhut am Bande in der Hand hin- und herschwenkend, während die Sonne auf das goldklare Haar schien, das ihr in kleinen Locken um das Köpfchen ging. Sie nickte mir zu, ohne weiter heranzutreten, und sagte bann: "Du solltest herein tommen!"

Ich kam noch nicht; meine Augen hafteten noch an bem weißen Sommerkleiden, an der himmelblauen Schärpe und zuletzt an einem alten Fächer, ben sie in der Hand hielt. "Willst Du nicht kommen, Marx?" fragte sie endlich, "Großmutter hat gesagt, wir sollten einmal die Menuet wieder mit einander üben."

Ich war das wohl zufrieden. Wir hatten vor einigen Wochen in der Tanzschule diese altfränkischen Rünste auf den gemeinsamen Wunsch der Frau Rathmann und meines Baters mit besonderer Sorgfalt eingeübt. Wir gingen also hinein; ich machte meine Reverenz vor Anne Lenes Großmutter, und trank, um mich schon jett meiner zierlichen Vartnerin würdig zu zeigen, meinen Raffee mit besonderer Behutsamkeit. Späterhin, als mein Bater in's Zimmer getreten war und sich mit seiner alten Freundin in geschäftliche Angelegenheiten vertiefte, nahm meine Mutter uns mit in die gegenüberliegende Stube und fette sich an das aufgeschlagene Clavier. Sie hatte ben Don Juan auf's Tapet gelegt. Wir traten einander gegenüber und ich machte mein Compliment, wie der Tanzmeister es mich gelehrt hatte. Meine Dame nahm es huldvoll auf, sie neigte sich höfisch, sie erhob sich wieder und als die Melodie erklang: "Du reizest mich vor Allen; Zerlinchen tanz mit mir," ba glitten die kleinen Füße in den Corduanstiefelchen über ben Boben, als ginge es über eine Spiegelfläche hin. Mit der einen Sand hielt sie den aufgeschlagenen Fächer gegen die Brust gedrückt, während bie Fingerspitzen ber anderen das Aleid empor hoben. Sie lächelte; das seine Gesichtchen strahlte ganz von Stolz und Anmuth. Meine Mutter, während wir hin- und herchassirten, uns näherten und verneigten, sah schon lange nicht mehr auf ihre Tasten; auch sie, wie ihr Sohn, schien die Augen nicht abwenden zu können von der kleinen schwebenden Gestalt, die in graziöser Gelassenheit die Touren des alten Tanzes vor ihr ausführte.

Wir mochten auf diese Weise bis zum Trio geslangt sein, als die Stubenthür sich langsam öffnete und ein dicköpfiger Nachbarsjunge hereintrat, der Sohn eines Schuhflickers, der mir an Werkeltagen bei meinem Räubers und Soldatenspiel die vortresselichsten Dienste leistete. "Was will der?" fragte Anne Lene, als meine Mutter einen Augenblick inne hielt. — "Ich wollte mit Marx spielen," sagte der Junge, und sah verlegen auf seine groben Nagelsschuhe.

"Setze Dich nur, Simon," erwiderte meine Mutster, "bis der Tanz aus ist; dann könnt ihr alle mit einander in den Garten gehen." Damit nickte sie zu uns hinüber, und begann das Trio zu spielen.

Ich avancirte; aber Anne Lene kam mir nicht entgegen; sie ließ die Arme herab hängen und musterte mit unverkennbarer Berbrossenheit den struppigen Kopf meines Spielcameraden.

"Nun," fragte meine Wutter, "soll Simon nicht sehen, was Ihr gelernt habt?"

Allein die kleine Patrizierin schien durch die Gegegenwart dieser Werkeltags-Erscheinung in ihrer idealen Stimmung auf eine empfindliche Weise gestürt zu sein. Sie legte den Fächer auf den Tisch und sagte: "Laß Marx nur mit dem Jungen spielen."

Ich fühle noch jetzt mit Beschämung, daß ich dem schönen Kinde zu gefallen, wenn auch nicht ohne ein deutliches Vorgefühl von Reue, meinen plebejischen Günstling fallen ließ. "Geh nur, Simon," sagte ich mit einiger Beklemmung, "ich habe heute keine Lust zu spielen!" Und der arme Junge rutschte von seinem Stuhle und schlich sich schweigend wieder von dannen.

Meine Mutter sah mich mit einem durchdringenden Blick an; und sowohl ich wie Anne Lene, als diese späterhin in ein näheres Berhältniß zu unserem Hause trat, haben noch manche kleine Predigt von ihr hören müssen, die aus dieser Geschichte ihren Text genommen hatte. Damals aber hatten die kleinen tanzenden Füße mein ganzes Knabenherz verwirrt. Ich dachte nichts als Anne Lene; und als ich ihr am Montage darauf ein vergessenes Arbeitskörbchen in's Haus brachte, hatte ich es zuvor ganz mit Zuckerplättchen angefüllt, deren Ankauf mir nur durch Auspeferung meiner ganzen kleinen Baarschaft möglich geworden war.

\* \*

Etwa ein Jahr später kam ich eines Nachmitstags auf der Heimkehr von einer Ferienreise an Anne Lenes Wohnung vorüber. Da die Hausthür offen stand, so fiel es mir ein hinein zu gehen, um eine Kleinigkeit, die ich unterwegs für sie eingehandelt hatte, schon jetzt in ihre Hand zu legen. Ich trat in den Flur und blickte durch die Glasscheiben der Studenthür; aber ich gewahrte Niemanden. Es war eine seltsame Einsamkeit im Zimmer; der weiße Sand lag so underührt auf der Diele, und drüben der Spiegel war mit weißen Damasttüchern zugesteckt. Während ich dies betrachtete und eine undewußte

Scheu mich hinderte hineinzutreten, hörte ich in der Tiefe des Hauses eine Thür gehen, und bald darauf sah ich meinen Bater mit einem schwarz gekleideten Kinde an der Hand auf mich zukommen. Es war Anne Lene; ihre Augen waren vom Weinen geröthet, und über der schwarzen Florkrause erschienen das blasse Gesichtchen und die seinen goldklaren Haare noch um vieles zärtlicher, als sonst. Mein Bater begrüßte mich und sagte dann, indem er seine Hand auf den Kopf des Mädchens legte: "Ihr werdet jest Geschwister sein; Anne Lene wird als meine Mündel von nun an in unserem Hause leben, denn ihre Großmutter, Deine alte Freundin, ist gestorben."

Ich hörte eigentlich nur den ersten Theil dieser Nachricht; denn die bestimmte Aussicht, nun fortswährend in Gesellschaft des anmuthigen Mädchens zu sein, erregte in meiner Phantasie eine Reihe von heiteren Borstellungen, die mich den Ort, an welchem wir uns besanden, vollständig vergessen machten. Ich merkte es kaum, als Anne Lene ihre Arme um meinen Hals legte und mich küste, während ihre Thränen mein Gesicht benetzten.

Einige Tage darauf fand das Leichenbegängniß

statt, mit aller Feierlichkeit patrizischen Herkommens, so wie die Verstorbene es bei Lebzeiten in allen Punkten selbst verordnet hatte. Ich befand mich mit meiner Mutter und Anne Lene im Sterbehause. Noch sehr wohl erinnere ich mich, wie das Geläute der Gloden, die gedämpste Redeweise, in der alle die schwarzen Leute mit einander verkehrten und die kolossalen, florbehangenen Wachskerzen, welche brennend vor dem Sarge hinaus getragen wurden, ein angenehmes Feiertagsgefühl in mir erregten, das dem unwillkürlichen Grauen vor diesem Gepränge vollkommen die Wage hielt.

Am andern Tage begann der werktägige Gang des Lebens wieder. Anne Lene war nun zwar mit mir in einem Hause, aber die Zeit unseres Beisammenseins bestand nicht mehr wie sonst nur in sonntäglichen Spielstunden. Meine Hausarbeiten für das Gymnasium wurden von meinem Bater noch strenger überwacht als sonst, und Anne Lene war außer ihren Schulstunden meist unter der Aussicht der Mutter beschäftigt. Während meiner Freistunden nahmen die eigentlichen Knabenspiele einen immer größern Raum ein, und ich habe meine kleine Freundin nie

bewegen können unsere Räuberspiele mitzumachen ober auch nur in dem türkischen Zelte Platz zu nehmen, das ich von alten Teppichen in der Spitze eines Birnbaumes aufgeschlagen hatte.

Nur eine Freude blieb uns fast während unserer ganzen Jugend gemeinschaftlich. — Die Ländereien des Staatshofes waren seit dem Tode der alten Frau Rathmann an einen benachbarten Hofbesitzer verpachtet, während man das Wohnhaus mit der Werfte unter der Aufsicht der alten Wieb und ihres Mannes ließ. Da der Hof nur eine halbe Stunde von der Stadt lag, so war uns ein für alle Mal erlaubt, Sonntags nach Tische dort hinaus zu gehen. Und wie oft sind wir diesen Weg gegangen! Auf der ebenen Marschlandstraße bis zum Dorfe und bann seitwärts über die Fennen von einem Sed zum andern, bis wir die dunkle Baumgruppe des Hofes erreicht hatten, die schon beim Austritt aus der Stadt auf der weiten Ebene sichtbar war. Wie oft beim Geben wandten wir uns um und maaken die Strecke. die wir icon zurückgelegt hatten, und saben zurück nach ben Thürmen ber Stadt, die im Sonnendufte hinter uns lagen! Denn mir ift, als habe an jenen

Sonntag-Nachmittagen immer die Sonne geschienen und als sei die Luft über dieser endlosen grünen Wiesensläche immer voll von Lerchengesang gewesen.

Den alten Cheleuten auf bem Hofe mar im untern Stod des Hauses ein früher von der Familie bewohntes Zimmer zu Benutung angewiesen; allein sie bewohnten uach eigener Wahl nach wie vor das Gesindezimmer, da dieses mit dem Stall und ben übrigen Birthschaftsräumen in Berbindung stand. Gewöhnlich kam uns der alte Marten in sonntäglich weißen Hemdärmeln schon vor dem Thore entgegen und reichte uns in seiner schweigsamen Art die Sand: er konnte es nicht lassen, nach seinen jungen Baften auszusehen. Hatten wir uns etwas verspätet, so trafen wir ihn wohl schon auf unserem Wege draußen auf ben Fennen, seinen unzertrennlichen Begleiter, ben Springstock, auf ber Schulter; und während Anne Lene auf dem Kuftbrett um die Hecken ging. lehrte er mich nach Landesweise über die Gräben zu "setzen." Im Zimmer brinnen pflegte bann auf bem langen blank gescheuerten Tische schon der Kaffeekessel seinen Duft zu verbreiten, und die alte Wieb, wenn sie mir die Hand gegeben und ihrem Lieblingskinde bie heißen Haare von der Stirn gestrichen hatte, schenkte uns viele Tassen ein, so viele, als wir immer trinken konnten, und dann noch eine "für's Nöthigen," wie sie sagte. Wenn wir uns auf diese Beise erquickt hatten und das Geschirr wieder abgeräumt war, holte die Alte ihr Rad aus dem Winkel binter der Tragkiste bervor und begann zu spinnen. Sie ließ dann wohl den Faden durch Anne Lenes Finger gleiten und zeigte uns die Glätte und Feinbeit besselben; benn, wie sie mir später einmal vertraute, es sollte aus dem Flachse, den sie Sonntags ipann, das Brautlinnen für ihre junge Herrschaft gewebt werben. — Aber es bulbete uns nicht lange neben ihr; wir ruhten nicht, bis fie uns ihr großes Schlüffelbund eingehändigt hatte, in bessen Besitz wir bann die dunkle Treppe nach dem obern Stodwerk hinaufstiegen und eine nach der andern die Thüren zu den veröbeten Zimmern aufschlossen, in denen die feuchte Marschluft schon längst an Decken und Wänden ihren Zerstörungsproceß begonnen hatte. Wir betraten diese Räume mit einer lüfternen Reugierde, obgleich wir wußten, daß nichts darin zu sehen sei, als die halb erloschenen Tapeten und etwa in dem einen Seitenzimmer bas leere Bettgeftell ber verftorbenen Besitzer. Wenn wir zu lange blieben, rief die Alte uns wohl herunter und schickte uns in ben Garten, ber por bem Hause lag. Aber die Einsamkeit, die oben in den verlassenen Zimmern herrschte, war auch bort. Wohin man sehen mochte, zwischen ben hoben Sträuchern bing bas Gespinnst ber Jungfernrebe; über den mit Gras bewachsenen Steigen in den rothblühenden Himbeerbüschen hatten die Wespen ihre pappenen Nester aufgehangen. Obwohl seit Jahren keine pflegende Hand bort gewaltet, so wuchs doch Alles in der größten Ueppigkeit durcheinander, und Wittags in ber schwülen Sommerzeit, wenn Jasmin, und Caprifolien blübten, lag die alte Hauberg wie im Duft begraben. — Anne Lene und ich drangen gern auf's Gerathewohl in diesen Blüthenwald hinein, um uns den Reiz eines gefahrlosen Irregehens zu verschaffen; und nicht selten glückte es, daß wir uns nach der feuchten Laube im Winkel des Gartens hinzuarbeiten meinten, und statt bessen unerwartet vor bem alten Pavillon standen, welcher jett zur zeitweisen Aufbewahrung von Sommerfrüchten diente. Dann saben wir durch die erblindeten Fensterscheiben nach dem zärtlichen Schäferpaar hinüber, das noch immer, wie vor Jahren, auf der Mitte der Wand im Grase kniete, und rüttelten vergebens an den Thüren, welche von der alten Wieb sorgfältig verscholossen gehalten wurden; denn der Fußboden drinnen war unsicher geworden und hier und dort konnte man durch die Ritzen in den Dielen auf das darunter stehende Wasser sehen.

So verging die Zeit. — Anne Lene war, ehe ich mich dessen versehen, ein erwachsens Mädchen geworden, während ich noch kaum zu den jungen Menschen zählte. Ich bemerkte dies eigentlich erst, als sie eines Tages mit veränderter Frisur in's Zimmer trat. Seitdem sie selbst für ihre Kleidung sorgte, war diese fast noch einsacher als zuwor; besonders liebte sie die weiße Farbe, so daß mir diese in der Erinnerung von der Borstellung ihrer Persönlichkeit fast unzertrennbar geworden ist. Nur einen Luxus tried sie; sie trug immer die seinsten englischen Handschuhe, und da sie dessen ungeachtet sich nicht scheute überall damit hinzusassen, so mußte das getragene Baar balb durch ein neues ersetzt werden. Weine bürgerlich sparsame Mutter schüttelte

vergebens darüber den Kopf. Aus dem nachgelasse nen Schmuckfästchen ihrer Großmutter nahm sie an ihrem Consirmationstage ein kleines Kreuz von Diamanten, das sie seitdem an einem schwarzen Bande um den Hals trug. Sonst habe ich niemals einen Schmuck an ihr geseben.

\* \*

Die Zeit rückte heran, wo ich zum Studium der Arzneiwissenschaft die Universität besuchen sollte. — In Anne Lenes Gesellschaft machte ich meinen Abschiedsbesuch dei unsern alten Freunden auf dem Staatshof. Wir kamen eben von einer Fenne, wo der Pächter, wie es dort gedräuchlich ist, seine Rapssaaternte auf einem großen Segel ausdreschen ließ. Nach der Sitte des Landes, die dei der schweren Arbeit den Leuten in jeder Weise gestattet sich die Brust zu lüsten, waren wir mit einem ganzen Schauer von Schimps- und Neckworten überschüttet worden; weder meine rothe Schülermüße, noch meine damals allerdings "in's Kraut geschossen" Figur war verschont geblieben. Auch Anne Lene hatte ihr Theil bekommen; aber man wußte kaum, waren es Spotts

reden oder unbewußte Hulbigungen; denn Alles bezog sich am Ende doch nur auf den Gegensatz ihres zarten Wesens zu der berben und etwas schwerfälligen Art des Landes. Und in der That, wenn man sie betrachtete, wie der Sommerwind ihr die kleinen goldklaren Locken von den Schläsen hob, und wie ihre Füße so leicht über das Gras dahin schritten, so konnte man kaum glauben, daß sie hier zu Haus gehöre. Das kleine Kreuz, welches an dem schwarzen Bändchen an ihrem Halse funkelte, mochte bei den Arbeitern diesen Eindruck noch vermehren helsen.

Als wir auf die Werfte kamen, fanden wir die alte Wieb in Zank mit einer Bettlerin vor der Hausthür stehen, die sie vergeblich abzuweisen suchte. Die leidenschaftlichen Geberden dieses noch ziemlich jungen Weibes waren mir wohl bekannt; sie ging auch in der Stadt alle Sonnabend von Thür zu Thür, und zehrte dabei seit Jahren an dem Gedanken, daß sie von dem alten Rathmann van der Roden, dem in seiner Amtssührung die obervormundschaftslichen Angelegenheiten übertragen waren, um ihr mütterliches Erbtheil betrogen sei. Sie war infolge berartiger Neußerungen schon mehrfach zur Strafe

gezogen; und jetzt schien sie, nach dem beiberseitigen Betragen zu urtheilen, fest entschlossen, auch der alten Dienerin der van der Roden'schen Familie diese verhaßte Geschichte vorzutragen.

Die Streitenden rührten sich bei unserer Ankunft in ihrem Eiser nicht von der Stelle, und da wir nach dem Flur zwischen beiden hindurch mußten, so nahm Anne Lend ihr Neid zusammen, um nicht an das der Bettlerin zu streisen.

. Aber diese vertrat ihr den Weg. "Ei, schöne Mamsell," sagte sie, indem sie einen tiesen Knix vor ihr machte und mit einer abscheulichen Koketterie ihre durchlöcherten Köcke schwenkte, "habe Sie keine Ungst, meine Lumpen sind alle gewaschen! Freilich die seis denen Bändchen sind längst davon, und die Strümpse, die hat Dein Großvater selig mir ausgezogen; aber wenn Dir die Schuhe noch gefällig sind?"

Und bei diesen Worten zog sie die Schlumpen von den nackten Füßen und schlug sie an einander, daß es klatschte. "Greif zu, Goldkind," rief sie, "greif zu! Es sind Bettelmannsschuhe, Du kannst sie bald gebrauchen."

Anne Lene stand ihr völlig regungslos gegenüber;

Wieb aber, beren Augen mit großer Aengstlichkeit an ihrer jungen Herrin hingen, griff in die Tasche und brückte der Bettlerin eine Münze in die Hand. "Geh nun, Trin"," sagte sie, "Du kannst zur Nacht wiederkommen; was hast Du nun noch hier zu suchen?"

Allein diese ließ sich nicht abweisen. Sie richstete sich hoch auf, indem sie mit einem Ausdruck überlegenen Hohnes auf die Alte herabsah. "Zu suchen?" rief sie, und verzog ihren Mund, daß das blendende Gebiß zwischen den Lippen hervortrat. "Mein Muttergut such, womit Ihr die Löcher in Eurem alten Dache zugestopft habt."

Wieb machte Miene, Anne Lene in's Haus zu ziehen.

"Bleib Sie nur, Mamsell," sagte das Weib und ließ die empfangene Münze in die Tasche gleiten, "ich gehe schon; es ist hier doch nichts mehr zu sinden. Wer," suhr sie fort, mit einer geheimnisvollen Geberde sich gegen die Alte neigend, "auf Deinem Heu-boden schlafe ich nicht wieder. Es geht was um in Eurem Hause, das pflückt des Nachts den Mörtel aus den Fugen. Wenn nur das alte hoffärtige

Weib noch mit darunter säße, damit Ihr alle auf einmal Euren Lohn bekämet!"

Auf Anne Lenes Antlit brückte sich ein Erstaunen aus, als sei sie durch diese Worte wie von etwas völlig Unmöglichem betroffen worden. "Wieb," rief sie, "was sagt sie? Wen meint sie, Wieb?"

Mich übermannte bei dem Anblick meiner jungen hülflosen Freundin der Zorn; und ehe das Weib zu einer Antwort Zeit gewann, packte ich sie am Arm und zerrte sie den Hof hinunter dis hinaus auf den Weg. Aber noch als ich das Gitterthor hinter ihr zugeworsen hatte und wieder auf die Werste hinauf ging, hörte ich sie ihre leidenschaftlichen Verwünschungen ausstoßen. "Geh nach Haus, Junge," schrie sie mir nach, "Dein Vater ist ein ehrlicher Mann; was läufst Du mit der Dirne in der Welt umher!"

Orinnen im Gesindezimmer fand ich Anne Lene vor ihrer alten Wärterin auf den Knien liegen, den Kopf in ihren Schooß gedrückt. "Wieb," sprach sie leise, "sag mir die Wahrheit, Wieb!"

Die Alte schien um Worte verlegen. Sie schalt auf die Bettlerin, und redete dies und das von allgemeinen Dingen, indem sie ihre rauhe Hand liebkosend über das Haar ihres Lieblings hingleiten ließ. "Was wird es sein," sagte sie, "Dein Großvater und Dein Urgroßvater waren große Leute; die Armen sind immer den Reichen heimlich seind!"

Anne Lene, die bis dahin ruhig zugehört hatte, erhob den Kopf und sah sie zweifelnd an. "Es mag doch wohl anders gewesen sein, Wieb," sagte sie traurig, "Du mußt mich nicht belügen!"

Was weiter zwischen den Beiden gesprochen wors ben, weiß ich nicht; denn ich verließ nach diesen Worten das Zimmer, da ich glaubte, die Alte werde das Gemüth des Mädchens leichter zur Ruhe sprechen, wenn sie allein sich gegenüber wären. — Aber nach einigen Tagen war das Diamantkreuz von Anne Lene's Hals verschwunden, und ich habe dieses Zeichen alten Glanzes niemals wieder von ihr tragen sehen.

Ich mochte etwa ein Jahr lang in ber Universsitätsstadt gewesen sein, als ich durch einen Brief meines Baters die Nachricht von Anne Lenes Berslobung mit einem jungen Sbelmann erhielt. Er theilte mir die Sache mit, ohne ein Wort der Billigung

ober Migbilligung von seiner Seite hinzuzufügen. - Der Bräutigam war mir wohl bekannt: seine Kamilie stammte aus unserer Stadt, und er selbst batte sich turz vor meiner Abreise wegen einer Erbschaftsangelegenheit bort aufgehalten. Da er sich meines Baters als Geschäftsbeiftandes bediente und teine weiteren Befanntschaften in ber Stadt hatte, so war er in unserem Sause ein oft gesehener Gast geworden. — Wir waren die blanken braunen Augen bieses Menschen vom ersten Augenblick an zuwider gewesen; und auch jett noch schienen sie mir nichts Gutes zu versprechen. Doch sagte ich mir selbst, daß diese Meinung keine unparteiische sei. Ich war von dem Herrn Kammerjunker als ein junger bürgerlicher Mensch von vorn herein mit einer mir febr empfindlichen Oberflächlichkeit behandelt worden; er hatte in meiner Gegenwart in der Regel gethan, als ob ich gar nicht vorhanden sei; was aber bas Schlimmste mar, ich hatte zu bemerken geglaubt, daß er meiner jungen Freundin nicht in gleichem Grade wie mir mikfallen wollte.

Obgleich die seit meiner Knabenzeit in mir keismende Neigung für Anne Lene, da sie keine Ers
Eb. Storm's Sammtl. Schriften. III.

wiberung gefunden, niemals zur Entfaltung gekommen war, so wurde ich doch jetzt durch die Nachricht ihrer Berbindung mit einem mir so verhaßten Manne auf das Heftigste erschüttert und, ich darf wohl sagen, beunruhigt. Meine Phantasie ließ nicht nach, mir die kleinsten Züge seines Wesens wieder und wieder vor Augen zu führen; und besonders mußte ich mich eines übrigens geringfügigen Borfalles erinnern, der mich gegen die Natur dieses Menschen in völligen Widerspruch setzte.

Es war im Spätsommer; unsere Familie saß in der Ligusterlaube beim Nachmittagskaffee, wozu außer dem alten Syndicus auch der Kammerjunker sich eingefunden hatte. Die Herren mochten, ehe ich hinzukam, geschäftliche Sachen erörtert haben; denn das alte Porzellanschreibzeug meines Baters stand neben dem übrigen Geschirr auf dem Tische. Anne Lene ging in stiller Geschäftigkeit ab und zu; bald um im Hause die Bunzlauer Kanne auf's Neue zu süllen, bald um die Wachskerze für die Thonpseise des Syndicus anzuzünden, die über dem Plaudern immer wieder ausging. Das Gespräch der beiden älteren Herren hatte sich mittlerweile auf städtische Angelegenheiten

gewandt, welche für den Fremden wenig Interesse Er hatte die Arme vor sich auf den Tisch gestreckt und schien seinen eigenen Gedanken nachzugeben; nur wenn braußen zwischen den sonnigen Beeten das Rleid des jungen Mädchens sichtbar wurde, hob er die Augenlider und sah nach ihr hinüber. Es war in diesem lässigen Anschauen etwas, bas mich in einen ohnmächtigen Zorn versette; zumal als ich sah, wie Anne Lene die Augen niederschlug und sich, wie um Schut zu suchen, an meiner Mutter Seite auf das äußerste Ende der Bank sette. Der Rammerjunker, ohne sie weiter zu beachten, haschte eine Mücke, die eben an ihm vorüberflog. Ich sah, wie er sie an den Flügeln sorgsam zwischen seinen Fingern hielt; wie er ben Kopf herabneigte und die hülflosen Bewegungen des Geschöpfes mit Aufmerksamkeit zu betrachten schien. Nach einer Weile nahm er die neben ihm liegende Schreibfeber, tauchte sie in das Dintefaß und begann nun nach einander Ropf und Brustschild seines kleinen Opfers in langsamen Zügen damit zu bestreichen. Bald aber änderte er sein Berfahren; er zog die Feber zurück und führte sie wie zum Stoße wiederholt gegen die Brust ber Creatur, welche mit den feinen Füßen die auf sie eindringende Spize vergebens abzuwehren strebte. Seine blanken Augen waren ganz in dies Geschäft vertieft. Endlich aber schien er dessen überdrüssig zu werden; er durchstach das Thier und ließ es vor sich auf den Tisch fallen, indem er zugleich eine Frage meines Baters beantwortete, die seine Ausmertsamskeit erregt haben mochte. — Ich hatte wie gebannt diesem Borgange zugesehen, und Anne Lenc schien es ebenso ergangen; denn ich hörte sie aufathmen, wie Jemand, der von einem auf ihm lastenden Oruck mit einem Male befreit wird.

Einige Tage barauf vermißten wir Anne Lene bei der Mittagstafel, was sonst niemals zu geschehen pslegte. — Als ich, um sie zu suchen, in den Garten trat, begegnete mir der Kammerjunker, der wie ge-wöhnlich mit einem halben Kopfnicken an mir vorbeispassirte. Da ich Anne Lene nicht gewahrte, so ging ich in den untern Theil des Gartens, in welchem mein Bater eine kleine Baumschule angelegt hatte. Hier stand sie mit dem Rücken an einen jungen Apfelbaum gelehnt. Sie schien ganz einem innern Erlebniß zugewendet; denn ihre Augen starrten uns

beweglich vor sich hin, und ihre kleinen Hände lagen fest geschlossen auf der Brust. Ich fragte sie: "Was ist denn Dir begegnet, Anne Lene?" Aber sie sah nicht auf; sie ließ die Arme sinken und sagte: "Nichts, Marx; was sollte mir begegnet sein?" Zufällig aber hatte ich bemerkt, daß die Krone des kleinen Baumes wie von einem Pulsschlage in gleichmäßigen Pausen erschüttert wurde, und es überkam mich eine Ahnung dessen, Anne Lene sühlen zu lassen, daß sie mich nicht zu täuschen vermöge. Ich zeigte mit dem Finger in den Baum und sagte: "Sieh nur, wie Dir des Herz klopft!"

Diese Borfälle, welche damals bei der kurz danach erfolgten Abreise des Kammerjunkers bald von mir vergessen waren, ließen nun nicht ab mich zu beunsruhigen, bis sie endlich von den Leiden und Freuden des Studentenlebens auf's Neue in den Hintergrund gedrängt wurden.

Ich habe nicht von mir zu reben. Etwa zwei Jahre später um Oftern kehrte ich als

junger Doctor promotus in die Heimath zurück. Schon vorher hatte man mir geschrieben, daß das fortdauernde Sinken der Landpreise den Berkauf des Staatshoses nöthig machen werde, und daß Anne Lene aus einer immerhin noch reichen Erdin wahrsscheinlich ein armes Mädchen geworden sei. Nun erfuhr ich noch dazu, daß auch ihre Berlobung sich aufzulösen scheine. Die Briefe des Bräutigams waren allmälig seltener geworden und seit einiger Zeit ganz ausgeblieben. Anne Lene hatte das ohne Klage erstragen; aber ihre Gesundheit hatte gelitten und sie befand sich gegenwärtig schon seit einigen Wochen zu ihrer Erholung draußen auf dem Staatshof, wo man eins der kleineren Zimmer in dem oberen Stockwerk für sie in Stand gesetzt hatte.

Obwohl ich seit ihrem Brautstande nicht an sie geschrieben, so konnte ich doch nicht unterlassen, noch am Tage meiner Ankunft zu ihr hinaus zu gehen.
— Es war schon spät Nachmittags, als ich den Staatshof erreichte. Die alte Wieb fand ich draußen auf dem Wege an einem Heck stehend, von wo ein Fußsteig über die Fennen nach dem Deiche zu führte. Sie hatte mich nicht kommen sehen, da sie den Rücken

gegen ben Weg kehrte, und als ich unvermerkt ihre harte Hand erfaßte, vermochte sie mich erst nicht zu erkennen. Bald aber trat ein Ausbruck der Freude in das alte Gesicht, und sie sagte: "Gott sei Dank, daß Du da bist, Marx! So eine treue Seele thut uns gerade noth!"

"Bo ist Anne Lene?" fragte ich. Die Alte zeigte mit der Hand in's Land hinaus und sagte bekümmert: "Da geht sie wieder in der Abendluft!"

Etwa auf dem halben Wege nach dem Hafdeiche, der hier nördlich von dem Hofe die Landschaft gegen das Meer hin abschließt, sah ich eine weibliche Gestalt über die Fennen gehen. "Setz nur den Kessel an's Feuer, Wieb," sagte ich "ich will sie holen, wir kommen bald zurück." — Nach einer Weile hatte ich Anne Lene erreicht. Als ich ihren Namen rief, stand sie still und wandte den Kopf nach mir zurück. Ich sühlte plötzlich, wie viel von ihrem Bilde in meiner Erinnerung erloschen sei. So lieblich hatte ich sie mir nicht gedacht; und doch war sie dieselbe noch; nur ihre Augen schienen dunkler geworden und die Linien des zarten Profils waren ein wenig schärfer gezogen als vor Jahren. Ich faßte ihre beiden

Hände. "Liebe Anne Lene," fagte ich, "ich bin eben angekommen; ich wollte Dich noch heute sehen!"

"Ich danke Dir, Marx," erwiderte sie, "ich wußte, daß Du dieser Tage kommen würdest." — Aber ihre Gedanken schienen nicht bei diesem Willkommen zu sein; denn sie wandte die Augen sogleich wieder von mir ab und begann auf dem Fußsteige weiter zu gehen. "Begleite mich noch ein wenig," suhr sie sort, "wir gehen dann zusammen nach dem Hofzurück."

"Aber es wird kalt, Anne Lene?"

"D, es ist nicht so kalt," sagte sie, indem sie das große Shawltuch fester um die Schultern zog.
— So gingen wir denn weiter. Ich suchte allerlei Gespräch; aber keines wollte gelingen. Es wurde schon abendlich; ein feuchter Nordwest wehte vom Meer über die Landschaft, und vor uns auf dem Hafdeich sah man gegen den braunen Abendhimmel einzelne Fuhrwerke wie Schattenspiel vorbeipassiren. Nach einer Weile bemerkte ich einen Mann an der Seite des Deiches herabsteigen und uns auf dem Fußwege entgegen gehen. Es war der Postbote, der zweimal in der Woche für die Hosbeitzer die Briefe

aus ber Stadt holte. Ich fühlte, wie Anne Lene ihren Schritt beeilte, da er in unsere Nähe kam. "Hast Du etwas für mich, Carsten?" fragte sie und juchte dabei in ihrer Stimme vergebens eine innere Unruhe zu verbergen.

Der Bote blätterte in seiner Lebertasche zwischen ben Briefen umber. "Für dieses Mal nicht, liebe Mamsell!" sagte er endlich mit einer verlegenen Freundlichkeit, indem er die aufgehobene Klappe wieder über seine Tasche fallen ließ. Er mochte ihr diese Antwort icon oft gegeben haben. Anne Lene ichwieg einen Augenblick. "Es ist gut, Carften," sagte sie bann, "Du kannst erft mit uns gehen und Abendbrot effen." — Sie schien bas Ziel ihrer Wanderung erreicht zu haben; benn sie kehrte bei diesen Worten um, und wir gingen mit bem Boten nach bem Sofe zurück. Die Dämmerung war schon stark hereingebrochen. Bon bem Aderstücke, an welchem wir vorüber kamen, vernahm man die kurzen Laute der Brachvögel, die unsichtbar in den Furchen lagen; mitunter flog ein Kiebit schreiend vor uns auf und auf ben Weiden stand das Bieh in dunklen unkenntlichen Massen beisammen. — Wir hatten auf dem Rückwege, als geschehe es im Einverständniß, kein Wort mit einander gewechselt; als wir schon fast im Dunkeln auf der Werste angelangt waren, ergriff Anne Lene meine Hand. "Gute Nacht, Marx," sagte sie, "verzeihe mir; ich bin müde, ich muß schlasen; nicht wahr, Du kommst recht bald einmal wieder zu uns heraus!" Mit diesen Worten trat sie in die Hausthür, und bald hörte ich, wie sie die Treppe nach ihrem Zimmer hinauf ging.

Ich begab mich zu ben alten Hofleuten, die in Gesellschaft des Boten am warmen Ofen bei ihrem Abendthee saßen. Wieb entfernte sich einen Augenblick, um Anne Lene ein Licht hinauf zu bringen; dann nöthigte sie mich an ihrer Mahlzeit Theil zu nehmen, und ich mußte erzählen und erzählen lassen. Darüber war es spät geworden, so daß ich nicht mehr zur Stadt zurück gehen mochte. Ich bat meine alte Freundin, mir eine Streu in ihrer Stude aufzuschütten, und schlenderte, während dies geschah, in den Garten hinaus. Da ich in das Bosquet an der nördlichen Seite kam, bemerkte ich, daß Anne Lene noch Licht in ihrem Zimmer habe. Ich lehnte mich an einen Baum und blickte hinaus. Es schien Alles still

barinnen. Plötslich aber entstand hinter den Fenstern eine starke Helligkeit, die eine Zeit lang in die kahlen Büsche des Gartens hinaus leuchtete und dann allmälig wieder verschwand. Wich überkam, während ich so im Dunkeln stand, eine unbestimmte Besorgnis, und, ohne mich lange zu bedenken, ging ich durch die Hinterthür in's Haus und die Treppe nach Anne Lenes Zimmer hinauf.

Die Thür war nur angelehnt. Anne Lene saß an einem Tischen mit den Füßen gegen den Ofen, in welchem ein helles Feuer brannte. Unter der Schnur eines Päckhens, das auf ihrem Schooße lag, zog sie einen Brief hervor; sie entfaltete ihn und schien ausmerksam darin zu lesen. Nach einer Weile bewegte sie die Hand ein wenig, so daß das Papier von der Flamme des neben ihr auf dem Tische stehenden Lichtes ergriffen wurde. Ihr Gesicht trug dabei einen solchen Ausdruck von Trostlosigkeit, daß ich unwillkürlich ausrief: "Anne Lene, was treibst Du da?"

Sie blieb ruhig sitzen, ohne sich nach mir umzuwenden, und ließ den Brief in ihrer Hand verbrennen. "Sie sind kalt," sagte sie, "sie sollen heiß werben!"
Ich war mittlerweile in's Zimmer getreten und hatte mich neben ihren Stuhl gestellt. Plözslich, wie von einem raschen Entschluß getrieben, stand sie auf und legte beide Hände fest um meinen Hals; sie wollte zu mir sprechen, aber ihre Thränen brachen unaushaltsam hervor, und so drückte sie den Kopf gegen meine Brust und weinte eine lange Zeit, in welcher ich nichts thun konnte, als sie still in meinen Urmen halten. "Nein, Marx," sagte sie endlich und mühte sich, ihrer Stimme einen sesteren Klang zu geben, "ich verspreche es Dir, ich will nicht länger auf ihn warten."

"Haft Du ihn benn so sehr geliebt, Anne Lene?" Sie richtete sich auf und sah mich an, als müsse sie erst nachsinnen über biese Frage. Dann sagte sie langsam: "Ich weiß es nicht — das ist auch einerlei."

Ich blieb noch eine Weile bei ihr, und allmälig wurde sie ruhiger. Sie versprach mir, Muth zu fassen, mir und unserer Mutter zu Liebe; sie wollte arbeiten, sie wollte in der kleinen Wirthschaft der alten Wieb die Anfänge des Landhaushaltes lernen, damit sie einmal als Wirthschafterin ihr Brot verdienen könne.

Sie sah dabei fast mitleidig auf ihre kleinen Hände, deren Schönheit sie der Noth des Lebens opfern wollte. Nur zur Rücksehr nach der Stadt vermochte ich sie nicht zu bewegen. "Nein, nicht unter Mensichen!" sagte sie und sah mich bittend an, "laß mich hier, Marx, so lange es mir noch gestattet ist; aber komm oft einmal heraus zu uns!"

So verließ ich sie an diesem Abend; aber ich ging von nun an häufig den Weg über die Kennen nach dem Staatshof. — Anne Lene schien ihr Bersprechen halten zu wollen; ich fand sie mehrere Male beim Sahnen in der Milchkammer, ober am Butterfasse, wo sie abwechselnd mit der alten Wieb den Stempel führte: ja, sie liek es sich nicht nehmen. bie Butter zum Kneten in die Mulde zu thun, gang wie sie es von ihrer alten Wärterin gesehen hatte; sie schien es auch nicht zu merken, daß diese hinterher aans im Gebeim die lette Hand an ihre Arbeit Allein man fühlte leicht, daß die Theilnahme leate. an diesen Dingen nur eine äußerliche war; eine Anstrengung, von der sie bald in der Einsamkeit ausruben mußte.

Es war icon in der beiken Sommerzeit, als einige junge Leute aus unserer Stadt mit ihren Schwestern und Bekannten eine Landvartie nach dem Staatshofe hinaus zu machen wünschten. Man bat mich um meine Vermittlung bei Anne Lene: und mit einiger Mübe erhielt ich ihre Einwilligung. — So waren benn eines Sonntag Nachmittags die verwilberten Gänge des Gartens wieder einmal von geputten Leuten belebt, und man sah zwischen ben Bufchen die weißen Rleider und die bunten Schärpen ber Mädchen. Die alte Wieb mußte den großen Raffeetessel hervorsuchen; dann wurden die mitgebrachten Kürbe ausgepackt und Alles vor der Hausthur bem Garten gegenüber servirt. Als ber Raffee vorüber war, stiegen die besten Kletterer unter uns in den Gipfel der beiben alten Linden, die zu den Seiten bes Hofthors standen, indem Jeder bas Ende eines ungeheueren Taues mit sich hinauf nahm. Bald war zwischen ben höchsten Aesten eine Schaukel festgefnüvft und die Mädchen wurden eingeladen, sich hinein zu setzen. "Romm, Anne Lene," rief ein iunger robust aussehender Mensch, indem er fast mitleidig auf ihre feine Gestalt herabsah, "set Dich hinein; ich will Dir einmal eine ordentliche Motion machen!"

Anne Lene bedankte sich, aber ein munteres schwarzäugiges Mädchen liek sich williger finden; und balb schwenkte Claus Peters die Schaukel, bis die kleine Juliane wie ein Bogel zwischen ben Zweigen faß und endlich flehentlich um Gnade schrie. — Claus Beters war der Sohn eines reichen Brauers, und es hieß, sein Bater werde ihm den Staatshof kaufen, sobald er zum Aufstrich komme, und ihm eine glänzende Wirthschaft einrichten. Auch schien er in seinen Gebanken sich schon als ben fünftigen Besitzer zu betrachten; benn, als wir später in Begleitung bes Hofmanns zwischen ben Baulichkeiten umbergingen, fand er überall etwas zu tadeln und sprach von den Berbefferungen, die hier vorgenommen werden müßten, während der alte Marten mit einem migvergnügten Brummen nebenber ging.

Es war allmälig spät geworden. Als wir von unserer Umschau zurückehrten, fanden wir die Mädschen vor der Hausthür versammelt und Anne Lene unter ihnen.

Zwei berselben hatten ihre Hände gefaßt, als

könnte sie nur mit zärtlicher Gewalt hier zurückgehalten werden. "Ja, wenn wir Musik hätten!" sagte bie Eine. — "Musik!" rief Beters, indem er an den bicken Goldberlocks seine Uhr aus der Tasche zog, "Ihr sollt bald Musik haben; in einer halben Stunde bin ich wieder da!"

Er war zu Pferde herausgekommen, und rief nun in's Haus nach dem Hofmann. "Bring mir den Braunen, Marten; aber brauch Deine Beine!" Der Alte knurrte etwas vor sich hin, aber er that doch wie ihm geheißen, und bald ritt Peters im Galopp zum Thore hinaus. Wir Andern gingen in's Haus und besichtigten oben den Tanzsaal. Es kam uns eine dumpfe Luft entgegen, als wir die Thür des alten Prunkgemaches geöffnet hatten.

Die goldgeblümten Tapeten waren von der Feuchtigkeit gelöst und hingen theilweise zerrissen an den Wänden; überall stachen noch die Stellen hervor, wo vor Zeiten die Familienporträts gehangen hatten. Wir gingen wieder hinab und trugen einen Tisch und einige Gartenbänke in das leere Zimmer; dann öffneten wir die Fenster, durch welche es von den draußen stehenden Bäumen schon herein zu dunkeln

begann, und die Mädchen umfaßten sich und tanzten mit einander. "Wartet!" rief ich, "wir wollen einen Kronleuchter machen!" denn oben an der Zimmerbecke gewahrte ich noch die Krampe, an der einst die Krystallfrone über der Festtafel des Hauses gehangen hatte. Bald waren zwei Holzleisten aufgefunden und kreuzweis über einander genagelt.

Anne Lene ging mit den Mädchen in den Garten hinab; und aus dem Fenster sah ich, wie sie die Blumen von den Jasminbulden und von den rothblübenden Himbeersträuchen brachen. "Bflückt nur." saate Anne Lene, als eins der Mädchen fragend zu ihr umschaute, "es blüht hier doch für sich allein." Aber sie selber stand dabei; sie pflückte nichts. -Nach einer Weile kamen Alle wieder herauf und machten sich daran, meinen Kronleuchter eins um's andere mit weißen und rothen Blüthen zu bewinden; bann, nachbem an jedem Ende eine Kerze befestigt und angezündet war, wurde das Kunstwerk aufgehangen. Die wenigen Lichter konnten den weiten Raum nicht erhellen; aber draußen war schon der Mond aufgegangen und schien durch die Fenster: und es war anmuthig, wie die Blumenleuchte mitten in

dem öden Zimmer schwebte und wie der Duft erregt wurde, wenn die Mädchen unten durch tanzten. Plötse lich hörten wir ein Pferd auftraben und einen lauten Beitschenknall.

"Da kommt die Musik!" hieß es; und Alle drängsten an die Fenster. — Draußen unter den Bäumen hielt Beters; eine kleine dürre Gestalt klebte hinter ihm auf dem Pferde, Geige und Bogen in der Hand.

Bei näherem Hinschauen erkannte ich wohl, daß es der alte Orees-Schneider war, ein vielgewandtes Männchen, das bald mit der Nadel, bald mit dem Fiedelbogen für seinen Unterhalt sorgte, und den die harte Zeit gelehrt hatte, sich manchen derben Spaß gefallen zu lassen. — "Nun, Orees, spiel Eins auf!" rief Beters, "mach Dein Compliment vor den Damen!" Über so wie der Alte die Hand vom Sattel ließ und seine Beige unter's Kinn stützte, rührte Beters das Pferd mit den Sporen, daß es ausschlug; und der Alte schwankte und griff wieder hastig nach dem Sattel. Anne Lene stand vor mir; ich sah in der schläsen Beleuchtung, wie die Röthe ihr in die Schläsen hinausstieg.

"Drees!" rief sie, "tomm herab, Drees!" -

Der Alte machte Anstalt hinabzuklimmen; aber der Reiter lachte und gab seinem Pferde die Sporen. "Marten," sagte Anne Lene zu dem Hofmann, der mit seiner alten Frau vor der Thür stand, "halte das Pferd, Marten!" — "Oho, Anne Lene!" rief Beters; allein er machte doch keinen Bersuch, seine Späße fortzusetzen und ließ es geschehen, daß Marten dem alten Drees herunter half.

Sleich darauf waren Alle oben im Saal, und nachdem Beters dem alten Musikanten seine Angst durch einige Gläser Wein vergütet hatte, seizte dieser sich auf ein kleines Faß und begann seine Stücke aufzustreichen. Die Paare traten an, und bald wurde unsere Blumenleuchte vom Wirbel der Tanzenden hin- und herbewegt. Ich suchte Anne Lene, aber sie mußte unbemerkt hinausgegangen sein; und da für mich keine Tänzerin übrig geblieben war, so verließ ich ebenfalls den Saal, in der Meinung, sie unten bei den alten Hosseuten anzutressen.

Als ich in das Gesindezimmer trat, sah ich inbessen nur die alte Wieb, welche eifrig an ihrem Strickstrumpf arbeitete. Sie zog eine Nadel aus dem Brustlatz und störte damit in der Lampe, die den ziemlich großen Raum nur spärlich erhellte. Dann sah sie zu mir auf und sagte: "Ihr seid ja gewaltig lustig, Marx! Claus Beters spielt wohl schon den Herrn im Staatshof?"

"Er wird es bald genug sein," antwortete ich, "das ist nicht mehr zu ändern!"

Die Alte schwieg eine Weile, und ihre Gedanken schienen sich von dem alten Besitzthum der Familie zu dem letzten Nachkommen derselben hinzuwenden. "Marx," sagte sie, indem sie den Strickstrumpf auf den Tisch legte, "warum bist Du auch so lange fort gewesen?"

"Was hätte ich benn andern können, Wieb?"

"Und die zwei langen Jahre! — Wenn nur der Unglücksmensch nicht gekommen wäre!" fuhr sie fort, wie zu sich selber redend. "Sie war dazumal noch die reiche Erbtochter; heißt das, sie war so in der Leute Mäuler; aber schon als die alte Frau in die Ewigkeit ging, ist nichts übrig gewesen, als die schweren Hypotheken. Sott besser's! Nun soll gar der Hof verkauft werden. — Nicht meinetwegen, Marx, nicht meinetwegen; Marten und ich helsen uns schon durch, die übrigen paar Jahre."

"Es ift wohl so am besten, Wieb;" sagte ich, "vielleicht bleibt noch ein Restchen übrig für Anne Lene, so daß sie nicht ganz verarmt ist."

Die alte Frau wischte sich mit der Schürze über die Augen. "Es ist grausam," sagte sie kopfschüttelnd, "so eine Familie!"

Bon oben schallte das Scharren der Tanzenden; im anstoßenden Stalle hörte ich, wie täglich um diese Zeit, den Hofmann den Karren und die übrigen Gesräthe für die Nacht an ihren Platz bringen.

Als ich aufsah, stand Anne Lene in der Thür. Sie war blaß, aber sie nickte freundlich nach uns hin und sagte: "Willst Du nicht tanzen, Marx? Ich bin oben gewesen; die kleine Juliane sucht Dich mit ihren braunen Augen schon in allen Schen!"

"Du scherzest, Anne Lene; was geht mich Juliane an?"

"Nein, nein, Marx! Nimm Dich in Acht; Claus Beters tanzt schon den zweiten Tanz mit ihr."

"Aber Anne Lene!" — Ich trat zu ihr. "Willst Du mit mir tanzen?"

"Weshalb benn nicht?"

"Aber eine Menuet, Anne Lene!"

"Eine Menuet, Marx! — Und," fügte sie lächelnd hinzu, "nicht wahr, Freund Simon darf dabei sein?"

Als wir gehen wollten, faßte die Alte Anne Lenes Hand. "Kind," sagte sie besorgt, "ber Doctor hat's Dir ja verboten!"

Aber Anne Lene erwiderte: "D, gute Wieb, es schadet nicht; ich weiß das besser als der Doctor!" Und mein Verlangen mit ihr zu tanzen war so groß, daß ich mir diese Versicherung gefallen ließ.

Als wir oben in den Saal getreten waren, ging ich in die Ecke zu dem kleinen Drees und bestellte eine Menuet. Er blätterte in seinen Büchern umher; aber er hatte den alten Tanz nicht mehr darin; wir mußten uns mit einem Balzer begnügen. Claus Beters trat an den Tisch, schenkte ihm das Glas voll und stieß mit ihm an. "Aufgespielt, Drees!" rief er, "aber kraze nicht so, es kommen seine Leute an den Tanz."

Der Alte setzte sein Glas an den Mund. "Nun, Herr Peters," sagte er, indem er den jungen Mensichen mit seinen kleinen scharfen Augen ansah, "auf daß es uns wohl gehe auf unsern alten Tagen!"

"Weshalb sollte es uns nicht wohl gehen, Drees?"

erwiderte Beters, indem er der kleinen Juliane die Hand bot und sich mit ihr an die Spitze der Tanzcolonne stellte.

Ich trat mit Anne Lene in die Reihe. Der Alte begann seine Geige zu streichen, und nickte uns freundlich zu, als wir im Tanz an ihm vorüber kamen. — Ich glaube noch jetzt, daß er damals vorstrefflich spielte; denn er war nicht ungeschickt in seiner Kunst, und eingedenk mancher kleinen Freundlichkeit, die er von uns empfangen, mochte er nun sein Bestes versuchen.

Wir hatten lange nicht zusammen getanzt, Anne Lene und ich. Aber es war nicht vergessen; ich fühlte bald, sie tanzte noch wie sonst. Es ging so leicht zwischen ben übrigen Paaren hin; ihre Augen glänzeten; sie lächelte und ihr Mund war geöffnet, so daß die weißen Zähne hinter den seinen rothen Lippen sichtbar wurden; ich glaubte es zu fühlen, wie die Lebenswärme durch ihre jungen Glieder strömte. Bald sah ich nichts mehr von Allem, was sich um uns her bewegte; ich war allein mit ihr; diese festen klingenden Geigenstriche hatten uns von der Welt gesschieden; sie lag verschollen, unerreichbar weit dahinter.

Dann pausirten wir. An dem offenen Fenster, wo wir standen, floß das Mondenlicht mit dem dürftigen Kerzenschein zu einer unbestimmten Dämmerung zusammen. Anne Lene stand athmend neben mir, sie schien mir ungewöhnlich blaß. "Wollen wir aufhalten?" fragte ich sie.

"Weshalb, Marx? Es tanzt sich heut' so schön!"
"Wer Du verträgst es nicht?"

"O boch! — Was liegt baran!"

Wir tanzten schon wieber, als sie die letzten Worte sprach. Wir tanzten noch lange. Als aber Anne Lene mit der Hand nach dem Herzen griff und zitternd mit dem Athem rang, da bat ich sie, mit mir in den Garten hinad zu gehen. Sie nickte freundlich, und wir gingen aus dem Saal nach ihrem Zimmer, um ein Umschlagetuch für sie zu holen. — Ich fühlte wohl damals schon, daß die Sorge um Anne Lenes Gesundheit mich nicht allein zu jener Vitte veranlaßt hatte; denn als wir die Treppe zu dem dunkeln Flur hinabstiegen, war mir, als wenn ich mit einem glücklich geraubten Schatz in's Freie flüchtete.

Mir ift aus jenen Stunden noch jeder kleine

Umstand gegenwärtig: ich glaube noch durch die Fensterscheiben ber altmodischen Hausthur bas Mondlicht zu seben, das draußen wie Schnee auf ben Steinfließen por bem Hause lag; im Heraustreten börten wir drinnen in der Gesindestube die alte Wieb den Schrank verschließen, in welchem sie das Brautlinnen ihres Lieblingskindes aufgespeichert hatte. — Es war eine laue Nacht; über unsern Köpfen surrten die Nachtschmetterlinge, die den erleuchteten Fenstern des oberen Stockwerks auflogen; die Luft war gang von jenem sugen Duft burchwurzt, ben in ber warmen Sommerzeit die wolligen Blüthenkapseln der rothen Himbeere auszuströmen pflegen. Lene knüpfte ihr Schnupftuch um den Kopf; dann gingen wir, wie wir es oft gethan, um die Ede bes Hauses und über die Werfte nach dem Baumgarten zu. Wir sprachen nicht, ich wollte Unne Lene bitten, ihre Augen wieder nach der Welt zurück zu wenden und nicht mehr in ben Schatten ber Vergangenheit zu leben; aber das beunruhigende Bewuktsein einer eigennützigeren Bitte, die ich für günstigere Zeiten im Grunde meines Herzens zurückbehielt, raubte mir ben Athem und ließ kein Wort über meine Lippen

Das Herz flopfte mir so laut, daß ich immer fürchtete, es werbe auch ohne Worte meine innersten Gedanken kund machen. Wir gingen durch bie kleine Pforte in den Baumgarten hinein, zwischen bie schimmernden Stämme der ungeheuren Silbervapveln, deren Laubkronen keinen Lichtstrahl durchließen. Die dürren Zweige, welche überall ben Boben bebedten, fnidten unter unsern Füßen; und über uns, von dem Geräusche aufgestört, flogen die Raben von ihren Nestern und rauschten mit den Flügeln in den Unne Lene ging schweigend und in sich Mättern. verschlossen neben mir; ihre Gedanken mochten bort fein, von wo ich sie so sehnlich zurückzurufen wünschte. - So waren wir bis zur Graft hinabgekommen, welche auch hier die Grenze des eigentlichen Hofes bildete.

Zwischen ben Bäumen, welche jenseits des Wassers standen, sah man wie durch einen dunklen Rahmen in die weite mondhelle Landschaft hinaus, in welcher hie und da die einzelnen Gehöfte wie Nebelflecken aus der Ebene ragten. Es war so still, daß man nichts hörte, als das Säuseln des Schilfs, das in den. Gräben stand. "Sieh, Anne Lene," sagte ich, "die Erde schläft; wie schön sie ist!"

"Ja, Marx!" erwiderte sie leise, "und Du bist noch so jung!"

"Bist Du denn bas nicht mehr?"

Sie schüttelte langsam den Ropf. "Romm," sagte sie, "es ist hier feucht." - Und wir gingen weiter, burch eine verfallene Umzäunung in den seitwärts vom Hause liegenden Gemüsegarten und unten an bem Wasser entlang nach den Bosquetpartien, die vor dem Hause lagen. Hier waren wir auf unserem alten Spielplat; es waren noch dieselben Busche, zwischen denen wir einst als Kinder in die Irre gegangen waren; nur hingen ihre Zweige noch tiefer in den Weg als damals. Wir gingen auf dem breiten Steige neben ber Graft, die sich im Schatten ber Bäume breit und schwarz an unserer Seite bin-Man hörte das leise Rupfen des Biebes. welches jenseits auf der Fenne im Mondschein grasete. und drüben von der Rohrpflanzung her scholl das Zwitschern des Rohrsperlings, des kleinen wachen Nachtgesellen. Bald aber horchte ich nur dem Ge= räusch ber kleinen Füße, die in einiger Entfernung so leicht vor mir dabin schritten.

In diese heimlichen Laute der Nacht drang plot-

lich von der Gegend des Deiches her der gellende Ruf eines Seevogels, der hoch durch die Luft dahin fuhr. Da mein Ohr einmal geweckt war, so versnahm ich nun auch aus der Ferne das Branden der Wellen, die in der hellen Nacht sich draußen über der wüsten geheimnißvollen Tiefe wälzten und von der kommenden Fluth dem Strande zugeworfen wurden. Ein Gefühl der Dede und Verlorenheit überssiel mich; fast ohne es zu wissen stieß uhnne Lenes Namen hervor und streckte beide Arme nach ihr aus.

"Marx, was ist Dir?" rief sie und wandte sich nach mir um, "hier bin ich ja!"

"Nichts, Anne Lene," sagte ich, "aber gieb mir Deine Hand; ich hatte bas Meer vergessen, da hörte ich es plötlich!"

Wir standen auf einem freien Plaze vor dem alten Gartenpavillon, dessen Thüren offen in den zerbrochenen Angeln hingen. Der Mond schien auf Anne Lenes kleine Hand, die ruhig in der meinen lag. Ich hatte nie das Mondlicht auf einer Mädchenhand gesehen, und mich überschlich jener Schauer, der aus dem Berlangen nach Erdenlust und dem schmerzlichen Gefühl ihrer Vergänglichkeit so wunderbar gemischt ist. Unwillfürlich schloß ich die Hand des Mädchens heftig in die meine; doch mit der Scheu, die der Jugend eigen, sah ich in demselben Augenblick zu Boden. Als aber Anne Lene ihre Hand schweigend in der meinen ließ, wagte ich es endlich, zu ihr empor zu sehen. Sie hatte ihr Gesicht zu mir gewandt und sah mich traurig an; mitseidig, ich weiß noch jetzt nicht, ob mit mir oder mit sich selbst. Dann entzog sie sich mir sanst und trat auf die Schwelle des Pavillons.

Ich sand die Lücken des Fußbodens das vom Mond beleuchtete Wasser gligern und faßte Anne Lenes Kleid, um sie zurückzuhalten. "Sorge nicht, Marx!" sagte sie, indem sie hinein trat und ihre leichte Gestalt auf den losen Brettern wiegte, "Holz und Stein bricht nicht mit mir zusammen." — Sie ging an das gegenüber liegende Fenster und sah eine Weile in die helle Nacht hinaus, dann hob sie mit der Hand ein Stück der alten Tapete empor, das neben ihr an der Wand herab hing und betrachtete im Mondlicht die halb erloschenen Bilber. "Es hat ausgedient," sagte sie, "die schönen Schäferpaare

wollen sich auch empfehlen. Es mag ihnen boch allmälig aufgefallen sein, daß die saubern, weiß toupirten Herren und Damen so Eines nach dem Andern ausgeblieben sind, mit denen sie einst zur Sommerzeit so muntere Gesellschaft hielten. — Einmal," und sie ließ die Stimme sinken, als rede sie im Traume, "einmal din ich auch noch mit dabei gewesen; aber ich war noch ein kleines Kind, Wied hat es mir oft nachher erzählt. — Nun fällt Alles zusammen! Ich kann es nicht halten, Warr; sie haben mich ja ganz allein gelassen."

Mir war, als bürfe sie so nicht weiter reben. "Laß uns in's Haus gehen," sagte ich, "die Anderen werden balb zur Stabt zurückt wollen."

Sie hörte nicht auf mich; sie ließ die Arme an ihrem Kleide herab sinken und sagte langsam: "Er hat so Unrecht nicht gehabt; — wer holt sich die Tochter aus einem solchen Hausel"

Ich fühlte, wie mir die Thränen in die Augen schossen. "D, Anne Lene," rief ich und trat auf die Stufen, die zu dem Pavillon hinanführten, "ich — ich hole sie! Gieb mir die Hand, ich weiß den Weg zur Welt zurück!"

Aber Anne Lene beugte den Leib vor und machte mit den Armen eine hastige abwehrende Bewegung nach mir hin. "Nein," rief sie, und es war eine Todesangst in ihrer Stimme, "Du nicht, Marx; bleib! es trägt uns beide nicht."

Roch auf einen Augenblick sah ich die zarten Umrisse ihres lieben Antliges von einem Strahl des milben Lichts beleuchtet; bann aber geschah etwas und ging so schnell vorüber, dag mein Bedachtniß es nicht zu bewahren vermocht hat. Ein Brett des Fußbodens schlug in die Höhe; ich sah den Schein bes weißen Gewandes, dann hörte ich es unter mir im Wasser rauschen. Ich riß die Augen auf; der Mond schien durch den leeren Raum. Ich wollte Anne Lene seben, aber ich sah sie nicht. Mir war, als renne in meinem Kopfe etwas davon, das ich um jeden Preis wieder einholen mußte, wenn ich nicht wahnsinnig werden wollte. Aber während meine Bedanken diesem Unding nachjagten, hörte ich plotslich vom Hause her die Tanzmusik. Das brachte mich zur Besinnung; ich stieß einen gellenben Schrei aus und sprang neben bem Pavillon hinab in's Wasser. Die Graft war tief; aber ich war kein ungeübter Schwimmer; ich tauchte unter und meine Bande griffen zwischen dem schlüpfrigen Rraut umber, bas auf dem Grunde wucherte. Ich öffnete die Augen und versuchte zu sehen; aber ich fühlte nur wie über mir ein trübes Leuchten. Meine Rleiber, beren ich keines abgeworfen, zwangen mich auf die Oberfläche zurudzukehren. hier suchte ich wieder Athem zu gewinnen, und wiederholte dann noch einmal meinen Versuch. — Es war vergebens. Balb stand ich wieder auf dem abschüssigen Uferrande und blickte rathlos über die Graft entlang. Da fühlte ich eine Sand sich schwer auf meine Schulter legen. und eine Stimme rief: "Marx, Marx, was macht Ihr da? Wo ift das Kind?" Ich erkannte, daß es Wieb war. "Dort, bort!" schrie ich und streckte die Bände nach dem Graben zu. Die Alte faßte mich unter den Arm und zog mich gewaltsam an den Rand der Graft hinunter. Endlich brachte ich es heraus; und wir liefen an dem Wasser entlang, bis an die Laube in der Gartenecke, wo die großen alten Erlen ihre Zweige in die Fluth hinab hängen lassen. Wir haben fie bann endlich auch gefunden; die Augen waren zu und die kleine Sand mar fest geschloffen.

Ich gab ber alten Wieb einige Anordnungen zu bem, was jetzt geschehen mußte, dann zog ich den Braunen aus dem Stall und jagte nach der Stadt, um einen Arzt zu holen; denn ich traute meiner jungen Kunst in diesem Falle nicht. Wir waren bald zurück; aber die Schatten der Bergänglichkeit, die schon so früh in dieses junge Leben gefallen waren, ließen sie nun nicht mehr los.

Als wir einige Stunden später zur Stadt zurückkehrten, war die Marsch so seierlich und schweigend und die Ruse der Bögel, die des Nachts am Meere fliegen, klangen aus so unermeßlicher Ferne, daß mein unersahrenes Herz verzweiselte, jemals die Spur derjenigen wieder zu sinden, die sich nun auch in diesen ungeheuren Raum verloren hatte.

\* \*

Der jetzige Besitzer des Staatshofes ist Claus Peters. Er hat die alte Hauberg niederreißen lassen und ein modernes Wohnhaus an die Stelle gesetzt. Die Wirthschaftsgebäude liegen getrennt daneben. — Er hat Recht gehabt, es geht ihm wohl; er liesert

bie größten Mastochsen zum Transport nach England, in seinen Zimmern stehen die kostbarsten Möbel und er und seine Juliane glänzen von Gesundheit und Wohlbehagen. Ich aber bin niemals wieder bort gewesen.

## Im Sonnenschein.

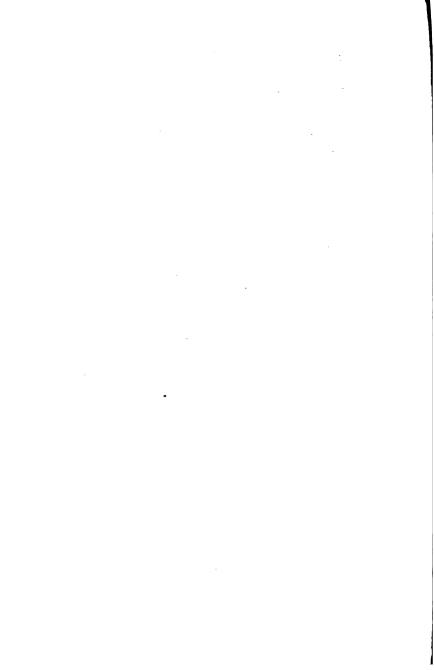

In den höchsten Zweigen des Mornbaums, der an der Gartenseite des Hauses stand, trieben die Staare ihr Wesen. Sonst war es still; denn es war Sommernachmittag zwischen Eins und Zwei.

Aus der Gartenthür trat ein junger Reiterofficier in weißer festtäglicher Unisorm, den kleinen dreiseckigen Federhut schief auf den Kopf gedrückt, und sah nach allen Seiten in die Gänge des Gartens hinab; dann, seinen Rohrstock zierlich zwischen den Fingern schwingend, horchte er nach einem offen stehenden Fenster im oberen Stockwerke hinauf, aus welchem sich in kleinen Pausen das Klirren hollänsbischer Kaffeeschälchen und die Stimmen zweier alter Herren deutlich vernehmen ließen. Der junge Mann lächelte, wie Jemand, dem was Liebes widersahren

soll, indem er langsam die kleine Gartentreppe bin-Die Muscheln, mit denen der breite Steig bestreut mar, fnirschten an seinen breiten Sporen; bald aber trat er behutsam auf, als wolle er nicht bemerkt sein. — Gleichwohl schien es ihn nicht zu ftoren, als ihm aus einem Seitengange ein junger Mann in bürgerlicher Kleidung mit sauber · gepuderter Frisur entgegen kam. Ein Ausbruck brüderlichen, fast zärtlichen Bertrauens zeigte sich in Beider Antlitz, als fie fich schweigend die Hände "Der Syndicus ist broben; die alten Herren sitzen am Tokadilletisch," sagte ber junge Bürger, indem er eine starke goldene Uhr hervorzog, "Ihr habt zwei volle Stunden! Geh nur. Du kannst · rechnen helfen." Er zeigte bei diesen Worten ben Steig entlang nach einem bolgernen Lufthäuschen, das auf Pfählen über den unterhalb des Gartens vorüberströmenden Fluß hinausgebaut war.

"Ich danke Dir, Fris. Du kommst doch zu uns?"

Der Angeredete schüttelte den Kopf. "Wir haben Bosttag!" sagte er, und ging dem Hause zu. Der junge Officier hatte den Hut in die Hand genommen,

und ließ, während er ben Steig hinabging, die Sonne frei auf seine hohe Stirn und seine schwarzen ungepuberten Haare scheinen. So hatte er balb den Schatten des kleinen Pavillons, der gegen Worgen lag, erreicht.

Die eine Klügelthür stand offen: er trat porsichtig auf die Schwelle. Aber die Jalousien schienen von allen Seiten geschlossen; es war so bämmerig drinnen, daß seine noch eben des vollen Sonnenlichts gewöhnten Augen erst nach einer ganzen Weile die jugendliche Geftalt eines Mädchens aufzufassen vermochten, welche inmitten bes Zimmers an einem Marmortischen sitend, Zahl um Zahlen mit sicherer Hand in einen vor ihr liegenden Folianten eintrug. Der junge Officier blickte verhaltenen Athems auf das gepuderte Köpfchen, das über den Blättern schwebend, wie von dem Zuge der Feder, harmonisch bin und wieder bewegt wurde. Dann, als einige Zeit vorüber gegangen, zog er seinen Degen eine Hand breit aus der Scheide und ließ ihn mit einem Stoß zurudfallen, daß es einen leichten Rlang gab. Ein Lächeln trat um den Mund des Mädchens, und die dunklen Augenwimpern hoben sich ein Weniges von den Wangen empor; dann aber, als hätte sie sich besonnen, streifte sie nur den Aermel der amaranthfarbenen Kontusche zurück, und tauchte auf's Neue die Feder ein.

Der Officier, da sie immer nicht aufblickte, that einen Schritt in's Zimmer und zog ihr schweigend die Feder durch die Finger, daß die Dinte auf den Nägeln blieb.

"Herr Kapitän!" rief sie, und streckte ihm die Hand entgegen. Sie hatte den Kopf zurückgeworsen; ein paar tiefgraue Augen waren mit dem Ausdruck nicht allzu ernsthaften Zürnens auf ihn gerichtet.

Er pflückte ein Rebenblatt braußen vom Spalier, und wischte ihr sorgfältig die Dinte von den Fingern. Sie ließ das ruhig an sich geschehen; dann aber nahm sie die Feder und sing wieder an zu arbeiten.

"Rechne ein andermal, Fränzchen!" sagte der junge Mann.

Sie schüttelte den Kopf. "Worgen ist Klosterrechnungstag; ich muß das fertig machen." Und sie setzte ihre Arbeit fort.

"Du bist ein Federheld!"

"Ich bin eine Kaufmannstochter!" Er lachte.

"Lache nicht! Du weißt, wir können die Soldaten eigentlich nicht leiden."

"Wir? Welche wir sind bas?"

"Nun, Constantin," — und dabei rücke ihre Feder addirend die Zahlenreihen hinunter — "wir, die ganze Firma!"

"Du auch, Franzchen?"

"Ach! ich" — — Und sie ließ die Feber fallen, und warf sich an seine Brust, daß sich ein leichtes Puberwölschen über ihren Köpfen erhob. Sie strich mit der Hand über seine glänzend schwarzen Haare. "Wie eitel Du bist!" sagte sie, indem sie ben schönen Mann mit dem Ausdruck wohlgefälligen Stolzes betrachtete.

Bon der Stadt herüber kam der Schall einer Militärmusik. Die Augen des jungen Kapitäns leuchteten. "Das ist mein Regiment!" sagte er, und hielt das Mädchen mit beiden Armen sest.

Sie bog sich lächelnd mit dem Oberkörper von ihm ab. "Es hilft Dir aber Alles nicht!"

"Was soll benn baraus werden?"

Sie hob sich auf ben Fußspitzen zu ihm heran, und sagte: "Eine Hochzeit!"

"Aber die Firma, Franzchen!"

"Ich bin meines Baters Tochter." Und sie sah ihn mit ihren klugen Augen an.

In diesem Augenblick brang, in scheinbar unmittelbarer Nähe, vom obern Stockwerke des Hauses der Laut einer harten Stimme zu ihnen herüber. Die Staare flogen schreiend durch den Garten; der junge Officier, wie in unwillfürlicher Bewegung, schloß das Mädchen sester in seine Arme. "Was hast Du?" sagte sie. "Die alten Herren haben die erste Partie gespielt; nun stehen sie am Fenster, und Papa macht das Wetter für die nächste Woche."

Er sah durch die Thür in den sonnbeschienenen Garten hinaus. "Ich habe Dich," sagte er. "Es darf nicht anders werden."

Sie wiegte schweigend einige Mal ben Kopf; dann machte sie sich los und drängte ihn gegen die Thür. "Geh nun!" sagte sie. "Ich komme bald; ich laß Dich nicht allein."

Er faßte ihr zartes Gesichtchen in seine Hände und füßte sie. Dann ging er zur Thur hinaus und seitwärts ben Steig binauf; an dem Ligusterzaun entlang, der das tiefere Flufufer von dem Garten trennte. So, während seine Augen dem unaufhaltfamen Borüberftrömen des Waffers folgten, gelangte er an einen Platz, wo das marmorne Bild einer Klora inmitten sauber geschorener Burbaumarabesten Die zwischen den Schnörkeln eingelegten Borzellanscherben und Glasforallenschnüre leuchteten zierlich aus dem Grün hervor; ein scharfes Arom erfüllte die Luft, untermischt zuweilen mit dem Duft ber Provingrosen, die hier zu Ende des Steiges an ber Gartenmauer standen. In der Ede zwischen biesem und dem Ligusterzaun war eine Laube, tief verschattet von wucherndem Geißblatt. Der Rapitän schnallte seinen Degen ab und setzte sich auf die fleine Bank. Dann begann er mit der Spite seines Rohrstocks einen Buchstaben um den andern in den Boben zu zeichnen, die er immer wieder, als könne ein Geheimniß durch sie verrathen werden, bis auf ben letten Bug gerftorte. So trieb er es eine Zeitlang, bis seine Augen an bem Schatten einer Beißblattranke haften blieben, an deren Ende er die feinen Röhren ber Blüthe beutlich zu erkennen vermochte.

Bald im längeren Betrachten bemerkte er baran ben Schatten eines Lebendigen, ber langfam an bem Stengel hinauftroch. Er sah bem eine Weile zu; bann aber stand er auf und blickte über sich in das Bewirr der Ranken, um die gefährdete Blüthe zu entdecken und das Ungeziefer herunter zu schlagen. Aber die Sonnenstrahlen brachen sich zwischen den Blättern und blendeten ihn; er mußte die Augen abwenden. — Als er sich wieder auf die Bank gesett hatte, sah er wie zuvor die Ranke scharf und deutlich auf dem sonnigen Boden liegen: nur zwiiden den ichlanken Relden der Schattenblüthe haftete jest eine dunkle Masse, die von Zeit zu Zeit durch zudende Bewegungen eine emfige thierische Thätigkeit verrieth. Er wußte nicht, wie es ihn überkam, er stieß nach dem arbeitenden Klumpen mit seinem Rohrstod; aber über ihm ging ber Sommerwind durch das Gezweige, und die Schatten huschten ineinander und entwischten ihm. Er wurde eifrig: er spreizte die Aniee auseinander, und wollte eben au einem neuen Stoße ausholen; da trat die Spitze eines seidenen Mädchenschuhs ihm in die Sonne.

Er blickte auf, Franziska stand vor ihm; die

Feber hinterm Ohr, beren weiße Fahne wie ein Taubenfittig von bem gepuberten Köpfchen abstand. Sie lachte, eine ganze Weile; unhörbar erst, man sah es nur. Er sehnte sich zurück, und blickte sie voll Entzücken an; sie lachte so leicht, so mühelos, es lief über sie hin wie ein Windhauch über den See; so lachte Niemand anders.

"Was treibst Du ba!" rief sie endlich.

"Dummes Zeug, Franzchen; ich scharmuzzire mit ben Schatten."

"Das tannft Du bleiben laffen."

Er wollte ihre beiben Hände fassen; sie aber, die in diesem Augenblick sich nach der Gartenmauer umgesehen, zog ein Messerchen aus ihrer Tasche und schnitt damit die aufgeblühten Rosen aus den Büschen. "Ich werde Potpourri machen auf den Abend," sagte sie, während sie die Rosen an der Erde sorgfältig zu einem Häussein zusammenlegte.

Er sah gebulbig zu; er wußte schon, man mußte sie gewähren lassen.

"Und nun?" fragte er, nachbem sie bas Messer wieder eingeschlagen und in den Schlitz ihrer Robe hatte gleiten lassen.

"Nun, Constantin? — Beisammen sein und die Stunden schlagen hören." — Und so geschah es. — Bor ihnen drüben in dem Citronenbirnbaum slog der Buchsink ab und zu, und sie hörten ties im Laube das Kreischen der Mestlinge; dann wieder, ihnen selber kaum bewußt, drang das Schluchzen des unterhalb fließenden Bassers an ihr Ohr; mitunter sank eine Caprisolienblüthe zu ihren Füßen; von Biertelstunde zu Viertelstunde schlug drüben im Hause die Amsterdamer Spieluhr. Es wurde ganz stille zwischen ihnen. Aber der Drang, den geliebten Namen leibhaftig vor sich ausgesprochen zu hören, überkam den jungen Mann. — "Fränzchen!" sagte er halblaut.

## "Constantin!"

Und als würde er nach der langen Stille durch ihre Stimme überrascht und ihm erst jetzt das Gesheimniß ihres Klanges offenbar, sagte er: "Du sollstest singen, Fränzchen!"

Sie schüttelte den Kopf. "Du weißt, das taugt für Bürgermädchen nicht!"

Er schwieg einen Augenblick; dann faßte er ihre Hand und sagte: "Sprich nicht fol auch nicht im

Scherz. Du hattest ja schon Lectionen beim Cantor. Was ist es benn?"

Sie sah ihn ernsthaft an; balb aber brach ein lustiger Glanz aus ihren Augen. "Nein," rief sie, "schau nicht so finster! Ich will's Dir sagen — ich rechne zu gut!"

Er lachte und sie lachte mit. "Bift Du mir aber auch zu klug, Franziska?"

"Bielleicht!" sagte sie, — und ihre Stimme erhielt plötlich einen tiesen, herzlichen Klang, als sie es sagte. — "Du weißt noch gar nicht, wiel Als Du erst hier in die Stadt versetzt warst, und dann zu meinem Bruder Fritz in's Haus kamst, war ich ein kleines Mädchen, das noch zwei volle Schulsjahre vor sich hatte. Nachmittags, wenn ich nach Haus gekommen, schlich ich mich öfters in den Saal, und stellte mich daneben, wenn Ihr Euch im Kappiren übtet. Aber Du wolltest keine Notiz von mir nehmen. Einmal sogar, als Deine Klinge mir in die Schürze suhr, sagtest Du: "Setz Dich in's Fenster, Kind." Du weißt wohl nicht, was das für böse Worte waren! — Nun aber begann ich auf allerlei Listen zu sinnen. Wenn Nachbarskinder bei

mir waren, suchte ich Dich burch eins der anderen Mädchen — ich selber hätt' es nicht gethan — zur Theilnahme an unsern Spielen zu veranlassen; und wenn Du dann in unseren Reihen standest, —"

"Nun, Franzchen!"

"Dann lief ich so oft an Dir vorüber, bis Du mich endlich doch an meinem weißen Kleidchen haschen mußtest."

Sie war dunkelroth geworden. Er legte seine Finger zwischen ihre, und hielt sie sest umschlossen. Nach einer Weile sah sie schüchtern zu ihm auf, und fragte: "Haft Du denn nichts gemerkt?"

"Doch; endlich!" sagte er, "Du bist ja endlich groß geworden."

"Und dann? — Wie kam es denn mit Dir?" Er sah sie an, als müsse er ihr Antlitz befragen, ob er reden dürse. "Wer weiß," sagte er, "ob es je gesommen wäre! Aber die Frau Syndica sagte einmal — —"

"So sprich doch, Constantin!"

"Nein; mir zu Lieb'! geh erft einmal ben Steig hinauf!"

Sie that es. Nachdem sie die abgeschnittenen

Rosen in ihre Schürze gesammelt, ging sie, ohne ein Wort zu sagen, nach dem Gartenhause, und trat bald darauf mit leeren Händen wieder aus der Thür.

— Sie hatte zierliche Füße und einen behenden Tritt; aber sie stieß im Gehen, unmerklich fast, mit den Knieen gegen das Gewand. Der junge Mann solgte dieser Bewegung, so wenig schön sie sein mochte, mit den glücklichsten Augen; er merkte es kaum, als die Geliebte jetzt wieder vor ihm stand. "Nun," fragte sie, "was sagte die Frau Syndica? oder war es eine von ihren sieden Töchtern?"

"Sie sagte" — und er ließ seine Augen langsam an ihrer feinen Gestalt hinaufgleiten — "sie sagte: "Die Mamsell Fränzchen ist eine angenehme Person; aber gehen thut sie wie eine Bachstelze!"

"D Du!" — und Fränzchen legte die Hände auf den Rücken ineinander, und sah freudestrahlend auf ihn nieder.

"Seitbem," fuhr er fort, "konnte ich's nicht wieder von mir bringen; überall habe ich muffen Dich vor mir gehen und hantiren sehen."

Sie stand noch immer vor ihm, schweigend und unbeweglich.

"Was haft Du?" fragte er. "Du siehst so stolz und vornehm aus!"

Sie fagte: "Es ift bas Glüd!"

"D, eine Welt voll!" und er zog sie mit beiben Urmen zu sich nieber.

## 2.

Es war eine andere Zeit; wohl über sechzig Jahre später. Aber es war wieder an einem Sommernachmittage, und die Rosen blühten auch wie dazumal. — In dem oberen Zimmer nach dem Garten hinaus saß eine alte Frau. Auf ihrem Schooße, den sie mit einem weißen Schnupftuch überdreitet hatte, hielt sie eine dampsende Kaffeetasse; doch schien sie heute des gewohnten Trantes zu vergessen, denn nur selten und wie in Gedanken führte sie die Tasse an den Mund.

Nicht weit davon, dem Sopha gegenüber, saß ihr Enkel, ein Mann über die Zeit der vollsten Jugend noch kaum hinaus. Er stützte seinen Kopf in die Hand, und blickte nach den kleinen Familienbildern, die in silberner Fassung über dem Sopha hingen.

Der Grokvater, die Urgrokeltern. Tante Franzchen des Großvaters Schwester — sie waren lange todt, er hatte sie nicht gekannt. Nun ließ er seine Augen von Einem zum Andern gehen, wie er schon oft gethan, wenn er mit der Grokmutter in der stillen Nachmittagsstunde beisammen saß. Auf Tante Frangdens Bilbe schienen die Farben am wenigsten verblichen, obwohl sie vor den Eltern und lange vor bem Bruder gestorben war. Die rothe Rose in ber weißen Puderfrisur war noch wie frisch gepflückt; auf der amaranthfarbenen Kontusche zeichnete sich beutlich ein blaues Medaillon, das an einem dunklen Bande vom Halse auf die Brust herabhing. Enkel konnte nicht die Augen wenden von diesen fargen Spuren eines früh dabin gegangenen Lebens: er blidte fast mit Inbrunft in das feine blaße Gesichtchen. Der Garten, wie er ihn als Knabe noch gesehen, trat vor seine Phantasie; er sah sie darin wandeln zwischen den seltsamen Burbaumzügen; er hörte das Knistern ihres Schuhes auf den Muschelsteigen, das Rauschen ihres Kleides. Aber die Gestalt, die er so heraufbeschworen, blieb allein; gebannt in dem grünen Fleckchen, das vor seinem inneren Auge stand. Was sich um die Lebende einst mochte bewegt haben, ihre Gespielinnen, die Töchter aus den alten finsteren Patrizierhäusern, den Freund, der nach ihr spähte zwischen den Büschen des Gartens, hatte er keine Macht ihr zu gesellen. "Wer weiß von ihnen!" sprach er vor sich hin; das kleine Medaillon war ihm wie ein Siegel auf der Brust des vor so langer Zeit verstorbenen Mädchens.

Die Großmutter setzte die Tasse auf die Fensterbank; sie hatte ihn sprechen hören. "Bist Du in unserer Gruft gewesen, Martin?" fragte sie; "sind die Reparaturen balb zu Stande?"

"Ja, Großmutter."

"Es muß Alles in Ordnung sein; wir haben in unserer Familie immer auf Reputation gehalten."

"Es wird Alles in Ordnung kommen," sagte ber Enkel, "aber es ist ein Sarg eingestürzt; das hat einen Aufschub gegeben."

"Sind benn die Eisenstangen abgeroftet?"

"Das nicht. Er stand zu hinterst neben bem Gitter; bas Wasser ift darauf getropft."

"Das muß Tante Frangten fein," fagte bie

Großmutter nach einigem Besinnen. — "Lag benn ein Kranz barauf?"

Martin sah die Großmutter an. "Ein Kranz? — Ich weiß es nicht; er mag auch wohl versgangen sein."

Die Greisin nickte langsam mit dem Kopf, und sah eine Weile schweigend vor sich hin. "Ja, ja!" sagte sie dann, fast wie beschämt, "es ist nun freilich schon über fünfzig Jahre her, daß sie begraben wurde. Ihr Fächer, der mit Schmelz und Flittern, liegt noch drüben im Saal in der Spiegelkommode; ich habe ihn aber gestern nicht sinden können."

Der Enkel vermochte ein Lächeln nicht zu unterbrücken. Die Großmutter bemerkte es und sagte: "Deine Braut, der Wildsang, ist mir wohl wieder über meinem Kram gewesen. Ihr sollt mir das nicht zu Euren Possen gebrauchen!"

"Aber Großmutter, wie sie neulich Abends in Deinem Reifrock durch den Garten promenirte — Ihr wäret Alle eisersüchtig geworden, wenn sie anno Neunzig so in Eure Laube getreten wäre."

"Du bist ein eitler Junge, Martin!" "Freilich," suhr er fort, "die fremden braunen Augen hat sie nun einmal; die kommen jetzt ohne Gnade in die Familie!"

"Nun, nun!" sagte die Großmutter, "die braunen Augen sind schon gut, wenn nur ein gutes Herausschaut. — Aber den Fächer soll sie mir
in Ehren halten! Tante Fränzchen trug ihn auf Deines Großvaters Hochzeit, und mich dünkt, ich
sehe sie noch mit der dunkelrothen Rose in den Haaren. Nachher hat sie dann nicht gar lange mehr
gelebt. — Es war eine große Liebe zwischen den
Geschwistern; sie hat ihrem Bruder dazumalen auch
ihr Bortrait geschenkt, und Dein Großvater hat es,
so lange er lebte, bei sich in seiner Schreibschatulle
gehabt. — Später hingen wir es denn hierher, zu
ihm und zu den Eltern."

"Sie ist wohl schön gewesen, Großmutter?" fragte der Enkel, indem er nach dem Bilbe hinüber blickte.

Die Großmutter schien ihn nur halb zu hören. "Sie war ein kluges Frauenzimmer," sagte sie, "und sehr geschickt in der Feder. Während Dein Groß-vater in Marseille war, und auch wohl später noch, hat sie dem alten Bater alle Jahr die Kloster-

rechnungen ausgeschrieben; benn er war Rlostersvorsteher und dann Rathsverwandter, ehe er zweiter Bürgermeister wurde. — Sie hatte auch eine schlanke, wohlproportionirte Figur, und Dein Großvater pflegte sie wohl mit ihren seinen Händen zu necken. Aber heirathen hat sie niemalen wollen."

"Gab es benn berzeit keine jungen Männer in ber Stadt, ober haben ihr die Freier nicht gefallen?"

"Das," sagte die Großmutter, indem sie mit den Händen über ihren Schooß strich, "das, mein liebes Kind, hat sie mit sich in ihr Grab genommen.
— Man sagt wohl, sie hab' einmal Einen seiden können; — Gott mag es wissen! Es war ein Freund Deines Großvaters und ein reputirsicher Mensch. Aber er war Officier und Selmann; und Dein Urgroßvater war immer sehr gegen das Mislitär. — Auf Deines Großvaters Hochzeit tanzten sie miteinander, und ich entsinne mich wohl, sie machsten ein schönes Baar zusammen. Unter den Leuten nannten sie ihn nur den Franzosen; denn er hatte rabenschwarzes Haar, das er nur selten pudern ließ, wenn er nicht just im Dienst war. Es ist aber das letzte Mal gewesen; er nahm balb darauf seinen

Abschied, und kaufte sich weit von hier einen kleinen Landsitz, wo er noch einige Zeit nach Deines Großvaters Tode mit einer unverheiratheten Schwester gelebt hat."

Der Enkel unterbrach sie. "Es muß damals ein anderes Ding gewesen sein um die Herzensgeschichten," sagte er nachdenklich.

"Ein anderes Ding?" wiederholte die Großmutter, indem sie ihrem Körper für einen Augenblick die Haltung der Jugend wiederzugeben suchte.
"Wir hatten so gut ein Herz wie Ihr, und haben
unser Theil dafür leiden müssen. — Aber," suhr
sie beruhigter fort, "was wißt Ihr junges Bolk auch,
wie es dazumalen war. Ihr habt die harte Hand
nicht über Euch gefühlt; Ihr wißt es nicht, wie
mäuschenstille wir bei unsern Spielen wurden, wenn
wir den Rohrstock unseres Baters nur von ferne
auf den Steinen hörten."

Martin sprang auf und faßte bie Hände ber Grofmutter.

"Nun," sagte sie, "es mag vielleicht besser sein, so wie es jeto ist. Ihr seid glückliche Kinder; aber Deines Großvaters Schwester lebte in den alten Tagen. — Seit wir nach unserer Hochzeit das untere Stockwerk hier im Hause bewohnten, kam sie gern zu uns herunter; manchmal auch saß sie stundenslang bei Deinem Großvater im Comptoir, und half ihm bei seinen Schreibereien. Im letzen Jahre, seit ihre Kräfte abzunehmen ansingen, fand ich sie wohl zuweilen über ihren Rechnungsbüchern eingeschlasen. Dein Großvater saß dann stille fortarbeitend ihr gegenüber an der anderen Seite des Pultes, und ich erinnere mich noch gar wohl an das trauersvolle Lächeln, womit er, wenn ich zu ihnen eintrat, mich auf die schlasende Schwester ausmerksam zu machen pflegte."

Die Erzählerin schwieg eine Weile und blickte mit weit geöffneten Augen vor sich hin, während sie mechanisch ihre Tasse schwenkte und mit Behutssamkeit die Neige ausschlürfte. Dann, nachdem sie die Tasse neben sich auf die Fensterbank gestellt hatte, sprach sie langsam weiter. "Unsere alte Anne konnte nicht genug davon erzählen, wie lustig und umgänglich ihre Mamsell in jüngeren Jahren gewesen sei; auch war sie die Einzige von den Kindern, die bei Gelegenheit mit dem Vater ein Wort zu

reden wagte. — So lange ich sie gekannt, ist sie immer still und für sich gewesen; zumal wenn der Bater im Zimmer war, sprach sie nur das Noth-wendige, und wenn sie just gefragt wurde. Was da passirt sein mag; — Dein Großvater hat nie davon gesprochen; — nun sind sie Alle längst begraben."

Der Enkel betrachtete das Bild des Urgroßvaters, und seine Augen blieben an den strengen Linien haften, die den starken Mund von den Wangen schieden. "Es muß ein harter Mann gewesen sein," sagte er.

Die Großmutter nicke. "Er hat seine Söhne bis in ihr dreißigstes Jahr erzogen," sagte sie. "Sie haben darum bis in ihr spätes Alter auch niemals so recht einen eigenen Willen gehabt. Dein Großvater hat es oft genug beklagt. Er wäre am liebsten ein Gelehrter geworden, wie Du es bist; aber die Firma verlangte einen Nachfolger. Es waren damals eben andere Zeiten.

Martin nahm das Bild des Großvaters von der Wand. "Das sind milbe Augen," sagte er.

Die Großmutter streckte die Hände aus, als wolle sie aus ihrem Lehnstuhl aufstehen; dann ließ

sie sie langsam ineinander sinken. "Ja wohl, mein Kind!" sagte sie, "das waren milde Augen! Er hatte keine Feinde — nur Einen mitunter — und das war er selber."

Die alte Haushälterin trat herein. "Es ist Einer von den Maurerleuten draußen; er wünscht den Herrn zu sprechen."

"Geh hinaus, Martin!" sagte die Großmutter. "Was ist es denn, Anne?"

"Sie haben etwas in der Gruft gefunden;" erwiderte die Alte, "ein Schaustück oder so etwas. Die Särge der alten Herrschaften wollen schon nicht mehr halten."

Die Großmutter neigte ein wenig das Haupt; dann blidte sie in der Stube umber und sagte: "Mach das Fenster zu, Anne! Es dustet mir so stark; die Sonne scheint draußen auf die Buxbaum-rabatten."

"Die Frau hat wieder ihre Gedanken!" mur» melte die alte Dienerin; denn der Buxbaum war vor über zwanzig Jahren fortgenommen, und mit den Glaskorallenschnüren hatten derzeit die Knaben Pferd gespielt. Aber sie sagte nichts dergleichen, sondern schloß, wie ihr geheißen war, das Fenster. Danach stand sie noch eine Weile und sah durch die Zweige des hohen Ahornbaums nach dem alten Lusthäuschen hinüber, wohinaus sie vor Zeiten ihren jungen Herrschaften so oft das Kaffeegeschirr hatte bringen müssen, und wo die kranke Mamsell so manschen Nachmittag gesessen hatte.

Nun öffnete sich die Thür und Wartin trat hasstigen Schrittes herein. "Du hattest Recht!" sagte er, indem er Tante Fränzchens Bild von der Wand nahm und es an dem silbernen Schleischen der Großmutter vor die Augen hielt. "Der Maler durste nur die Kapsel des Medaillons malen; der offene Krystall hat auf ihrem Herzen gelegen. Ich habe oft genug gefragt, was er verberge. Nun weiß ich es; denn ich habe Macht es umzuwenden." Und er legte ein verstäudtes Kleinod auf die Fensterbank, das, des grünen Rostes ungeachtet, der es überzogen hatte, als das Original zu der Zeichnung auf Tante Fränzchens Bilde nicht zu verkennen war. Das Sonnenlicht brach durch den trüben Krystall und beleuchtete im Innern eine schwarze Haarlocke.

Die Großmutter sette schweigend ihre Brille

auf; dann ergriff sie mit zitternden Händen das kleine Medaillon, und neigte tief das Haupt darsüber. Endlich nach einer ganzen Weile, wo in dem stillen Zimmer nur das unruhigere Athmen der alten Frau vernehmlich war, legte sie es behutsam von sich und sagte: "Laß es wieder an seinen Ort bringen, Martin; es taugt nicht in die Sonne. — Und," fügte sie hinzu, indem sie das Tuch auf ihrem Schooße sorgsam zusammenlegte, "auf den Abend bring' mir Deine Braut! Es muß in den alten Schubladen noch irgendwo ein Hochzeitskettlein stecken; — wir wollen proben, wie es zu den braunen Augen läßt."

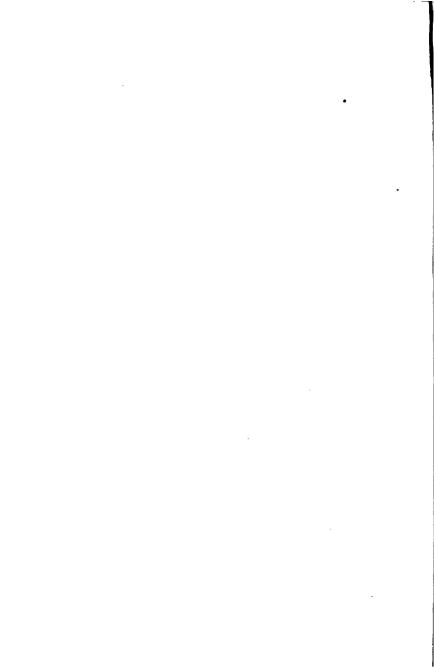

## Gin grünes Blaff.

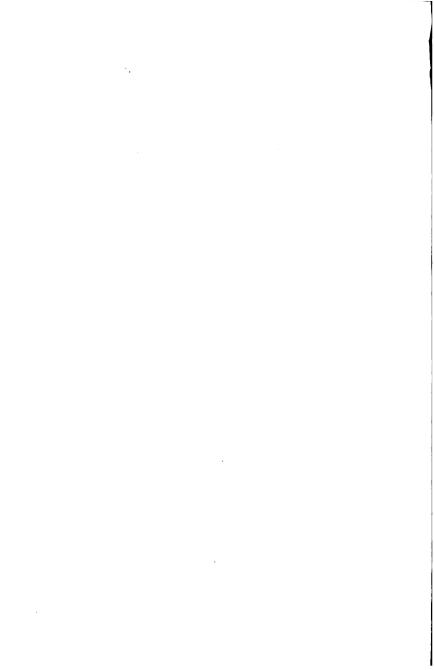

Es war ein altes Buch, eine Art Album; aber lang und schmal wie ein Gebetbuch, mit groben gelben Blättern. Er batte es mabrend seiner Schülerzeit in einer kleinen Stadt vom Buchbinder anfertigen lassen, und später überall mit sich umbergeschleppt. Berse und Lebensannalen wechselten mit einander. wie sie durch äußere oder innere Beranlassung entstanden waren. In den letzteren pflegte er sich selbst als dritte Person aufzuführen; vielleicht um bei gewissenhafter Schilberung das Ich nicht zu verleten; vielleicht — so schien es mir — weil er das Bebürfniß hatte, burch seine Phantasie die Lücken des Erlebnisses auszufüllen. Es waren meistens unbedeutende Geschichtchen ober eigentlich gar feine; ein Gang durch die Mondnacht, eine Mittagsstunde in dem Garten seiner Eltern waren oftmals der Th. Storm's Sammtl. Schriften. III.

ganze Inhalt; in den Versen mußte man über manche Härte und über manchen falschen Reim hinweg. Dennoch, weil ich ihn liebte und da er es mir erlaubt hatte, las ich gern in diesen Vlättern.

Auch hieher in's Felblager hatte er das Buch im Ranzen mitgeführt; im nächtlichen Gefechte hatte es ihn begleitet, es hatte den Krieg mitgemacht; die letzten Seiten waren mit Zeichnungen von Schanzen und Fortificationen angefüllt.

Unsere Compagnie war auf Borposten gewesen; jetzt lagen wir wieber in unserer Hütte. Sie war bicht und trocken; der draußen fallende Regen brang nicht herein.

Er hatte sein Butzeug hervorgenommen und säuberte den Rost von unseren Büchsen; ich saß auf meinem Ranzen und studirte seine sämmtlichen Werke, jenes seltsam gesormte Tagebuch, das zugleich unsere ganze Feldbibliothek ausmachte. Und wie ich, so oft ich auch darin geblättert, doch jedesmal etwas gefunden, was ich zuvor übersehen hatte, so wurden jetzt zum erstenmal meine Augen durch ein eingelegtes Buchenblatt gesesselt. Daneben stand geschrieben: Ein Blatt aus sommerlichen Tagen, Ich nahm es so beim Banbern mit, Auf baß es einst mir könne sagen, Wie laut die Nachtigall geschlagen, Wie grün ber Walb, den ich durchschritt.

"Das Blatt ist braun geworden," sagte ich. Erschüttelte den Kopf. "Lies nur die andere Seite." Ich wandte um und las:

\* \*

Es mochte ein Student sein; vielleicht ein junger Doctor, der auf dem schmalen Fußsteige über die Haibe ging. Die Rugelbüchse, welche er am ledernen Riemen über der Schulter trug, schien ihm schwer zu werden; denn jezuweilen im Beiterschreiten nahm er sie in die Hand, oder hängte sie von einer Schulter auf die andere. Seine Mütze hatte er abgenommen; die Nachmittagssonne glühte in seinen Haaren. Um ihn her war alles Gethier lebendig, was auf der Haibe die Junischwüle auszubrüten pflegt; das rannte zu seinen Füßen und arbeitete sich durch's Gestäude, das blendete und schwärmte ihm vor den Augen und begleitete ihn auf Schritt und Tritt. Die Haibe blühte, die Luft war durchwürzt von Wohlgerüchen.

Nun stand ber Wanderer still, und blidte über die Steppe, wie sie sich endlos nach allen Richtungen hinauszog; starr, einförmig, mit rothem Schimmer ganz bedeckt. Nur vor sich in nicht gar weiter Ferne sah er einen Waldzug, an dessen Ende ein Faden weißen Nauches in die klare Luft hinausstieg. Das war Alles.

In seiner Nähe, zur Seite bes Steiges, lag ein niedriger Hügel, voll Brombeerranken und wilder Rosenbüsche, ein Grabmal unbekannten Bolkes, wie hier viele sind. Er stieg hinauf und übersah auch von diesem höheren Standpunkte noch einmal die unermeßliche Fläche; aber er gewahrte nichts, als nur am Saume des Waldes eine einsame Kathe, aus deren Dach der Rauch emporquoll, den er zuvor gesehen hatte. Er riß einen Büschel Haibe aus dem harten Boden und senkte seine Wüsche hersunter und strecke sich in die warmen Kräuter, den Kopf in die Hand gestützt, die Blicke vor sich hinssendend, die seine Gedanken in der heißen zitternden Lust zergingen.

Und wie nun so auch ber Hall bes eigenen

Schrittes, der bisher mit ihm gewandelt, aufgehört hatte, und er nichts vernahm, als die Haibe entlang das Zirpen der Heuschrecken und das Summen der Bienen, welche an den Kelchen hingen, mitunter in unsichtbarer Höhe über sich den Gesang der Haideslerche, da übersam ihn unbezwingliche Sommermüdigsteit. Die Schmetterlinge, die blauen Argusfalter, gautelten auf und ab, dazwischen schossen; der Duft der Eriken legte sich wie eine zarte Wolke über seine Augen.

Der Sommerwind kam über die Haibe und weckte eine Areuzotter, die sich nicht weit davon im Staube sonnte. Sie löste ihre Spirale und glitt über den harten Boden; das Araut rauschte, als sie den schuppigen Leib hindurchzog. Der Schlasende wandte den Kopf, und halb erwachend sah er in das kleine Auge der Schlange, die neben seinem Kopfe hinkroch. Er wollte die Hand erheben, aber er vermochte es nicht; das Auge des Gewürmes ließ nicht von ihm. So lag er zwischen Traum und Wachen. Nur wie durch einen Schleier sah er endlich die Gestalt eines Mädchens auf sich zusommen, kindlich sast, doch kräss

tigen Baues, das Haar in dicken blonden Zöpfen. Sie bog die Ranken zur Seite und setzte sich neben ihm auf den Boden. Das Auge der Schlange ließ ihn los und verschwand; er sah nichts mehr. Dann kam der Traum. Da war er wieder der Hans im Märchen, wie er es oft als Knabe gewesen war, und lag im Grase vor der Schlangenhöhle, um die versauberte Prinzessin zu erlösen. Die Schlange kam heraus und rief:

"Afchegraue Bängelein, Beb bem armen Schlängelein!"

Da küßte er die Schlange, und da war's geschehen. Die schöne Prinzessin hielt ihn in ihren Armen, und — wunderlich war es — sie trug ihr Haar in zwei aschblonden Zöpfen und ein Mieder wie eine Bauernsbirne.

Das Mädchen hatte ihre Hände um die Kniee gefaltet, und sah unbeweglich über die Haibe hinaus. Nur das heimliche Rauschen und Wimmeln in der unendlichen Pflanzendecke, hie und da ein Bogelruf aus der Luft oder unten vom Moor herauf, dazwischen das Athmen des Schlasenden, sonst kein Laut. So verging eine Spanne Zeit. Endlich neigte

sie sich über ihn; die langen Flechten sielen auf seine Wangen. Er schlug die Augen auf; und wie er so das junge Antlitz über dem seinen schweben sah, da sagte er noch halb im Traume: "Prinzessin, was hast Du für blaue Augen!"

"Ganz blaue!" sagte sie, "die sind von meiner Mutter!"

"Bon Deiner Mutter? — Hast Du denn eine Mutter!"

"Du bist nicht klug!" sagte das Mädchen, indem fie aufsprang; "sie hat vor vier Wochen den Bogt geheirathet. Seitdem bin ich beim Großvater."

Nun wurde er völlig wach. "Ich bin irre gegansen," sagte er, "in der eigenen Heimath. Du mußt mir auf den Weg helfen, Du — wie heißt Du denn?"

"Regine!" fagte fie.

"Regine . . . und ich heiße Gabriel!"

Sie sah ihn groß an.

"Nein, nicht der Engel Gabriel!"

"Lache nur nicht!" sagte sie, "den kenne ich besser als Dich!"

"Der Tausend! So bist Du wohl des Schulsmeisters Enkelkind?"

Sie sagte: "Mein Bater war Schulmeister, er ist im vorigen Frühjahr gestorben."

Beide schwiegen einen Augenblick: dann stand Gabriel auf und bedeutete ihr, wie er noch bis zum nächsten Morgen jenseit ber Kähre in ber Stadt sein muffe. Sie zeigte mit ber Hand nach bem Walbe. "Dort wohnt mein Grokvater." saate sie. "Du kannst erst Besper mit uns effen; nachher weise ich Dir ben Weg." Als Gabriel bas zufrieben war, trat sie von dem schmalen Fußpfabe auf die Haide hinüber und schlug die Richtung nach dem Walbe ein. Die Blide bes jungen Mannes folgten unwillfürlich ihren Füßen. wie sie behend und sicher über die harten Stauben dahinschritten, während bei jedem Tritt die Grillen vor ihr aufflogen. So gingen sie mitten burch ben Sonnenschein, ber wie ein Goldnet über ben Spiten ber Kräuter hing; mitunter rieselte ein warmer Hauch über die Steppe und erregte den Duft der Blüthen um sie her. Schon hörten sie bann und wann im Walde das Rufen der Buchfinken und in den Wipfeln ber hohen Buchen das scheue Flattern der Wald-Gabriel aber, des Reisezieles gedenkend, hub an zu fingen:

"Es liegen Balb und Haibe Im ftillen Sonnenschein. Wir hatten gerne Frieden; Doch ist es nicht beschieden, Gestritten soll es sein.

Nun gilt es zu marschiren In sestem Schritt und Tritt; Der Krieg ist losgelassen, Er schreiet durch die Gassen, Er nimmt uns alle mit!

So leb benn wohl, lieb Mutter! Die Trommel ruft in's Glieb. Mir aber in Herzensgrunde Erklingt zu bieser Stunde Ein beutsches Wiegenlieb."

"Arieg?" sagte Regine, indem sie stehen blieb und sich nach dem Sänger umwandte.

Gabriel nicte.

"Sprich nicht bavon zum Großvater," sagte sie, "er glaubt boch nicht baran."

"Und Du?" fragte Gabriel. "Was glaubst Du selber benn?"

"Ich? — Was geht uns Dirnen der Krieg an!"

Der junge Mann sagte nichts barauf, und beide setten schweigend ihre Wanderung fort. Aus ber

formlosen Masse des Waldes trat nun das Laub ber Buchen und Eichbäume in scharfen Umrissen hervor, und balb gingen sie im Schatten bes Geheges entlang, bis fie bas Ende beffelben erreicht hatten. hier, wo auch die haibe aufhörte, stand im Schein der Nachmittagssonne eine kleine Käthnerwohnung. Eine Rate, die sich auf dem niedrigen Strohdache gesonnt hatte, sprang bei ihrer Ankunft auf den Boben und strich spinnend um die halb geöffnete Hausthur. Sie traten in eine schmale Vordiele, welche an ben Wänden bin mit leeren Bienenkörben und mancherlei Gartengeräthe ganz besetzt war. Zu Ende berselben flinkte Regine eine Thur auf, und Gabriel fah über ihre Schulter in ein kleines Zimmer; aber es war nichts barinnen, als einsamer Sonnenschein, ber an ben Messingknöpfen des Ofens spielte, und der Bendelichlag einer alten schwarzwälder Wanduhr.

"Wir müssen nach dem Immenhof," sagte das Mädchen. Gabriel lehnte seine Büchse in eine Ecke des Zimmers; dann gingen sie in den Garten, der unmittelbar unter den Fenstern lag. — Aus der Hausthür waren sie unter das Laubdach eines mächtigen Kirschbaumes getreten, der seine Zweige über

das haus breitete: ein gerader Steig zwischen schmalen Gemüsebeeten führte sie durch den Garten, und aus diesem heraus auf eine kleine Wiese, von welcher ein vierediges Plätchen durch dichte Buchenhecken abgezäunt war. Die kleine Pforte, welche den Eingang zu demselben verschloß, war niedrig genug, daß Gabriel über sie hinweg das Innere übersehen Als sie herangetreten waren, gewahrte er gegenüber an der Laubwand, icon in halbem Schatten, ein hölzernes Bienenhäuschen, worauf die Strohförbe neben und in doppelter Reihe über einander standen. Seitwärts auf einem Bantchen jag ein Greis in ber Bauerntracht dieser Gegend; die Sonne schien auf seine gänzlich weißen Haare. Gine Drahtmaske, ein leerer Korb und anderes Geräthe lag neben ihm auf ber Erde; in der Hand hielt er einen Melissenstengel, den er aufmerksam zu betrachten schien. Im schärfern Hinsehen bemerkte Gabriel, wie das Kraut von einzelnen Bienen umschwärmt wurde, während andere von den Blättern auf die Sände des alten Mannes hinüberfrochen.

"Ist das Dein Großvater?" fragte er das Mädchen. "Es ist eigentlich mein Urgroßvater;" sagte sie, "er ist schon unbenkbar alt."

Sie zog bas Pförtchen zurud.

"Bist Du es, Regine?" fragte ber Greis.

"Ja, Großvater."

"Die Königin hat gestern Abend umsonst gessungen," sagte er. "Nun muß ich morgen wieder auf den Posten." Indem wandte er den Kopf und sah nach den Ankommenden hinüber. "Treten Sie nur herein, junger Herr," sagte er. "Mit dem Schwärmen hat es heut' ein Ende."

Sie traten hierauf in den innern Raum. Regine nahm den leeren Korb und die übrigen Geräthe, deren es nun für heute nicht mehr bedurfte, und ging damit in's Haus zurück. Der Alte strich behutsam die Bienen von seiner Hand. "Sie haben Menschenverstand," sagte er, "man soll nur die Geduld haben." Dann legte er das Kraut vor dem nächsten Stock in's Gras und reichte Gabrieln die Hand.

Dieser mußte sich neben ihm auf die Bank setzen und der Greis erzählte ihm von seinen Bienen, wie er sie schon als Knabe gehegt, wie er später, nun schon vor über siebzig Jahren, diesen Zaun gepflanzt habe, und wie sie barauf ihm so reichen Gottessegen zugetragen, daß er seinen Hausstand damit habe einrichten können; und weiter bann von seiner Sochzeit. von Taufen und Todestagen, von seinen Kindern, von Enkeln und Enkelkindern, und die Bienen gehörten allenthalben mit dazu. — Die Worte des alten Mannes hörten sich wie ein rieselndes Wasser: ein Stillleben nach bem anbern entfaltete sich aus diesen milden Reden; Gabriel hatte den Kopf in die Hand geftützt und blickte nach den Bienen, die nur noch einzeln über die grünen Wände herüber kamen. Mitunter auch hörte er jenseit des Gartens im Hause die Thüren geben, mitunter schlüpfte eine Grasmucke durch die Blätter und sah ihn mit neugierigen Augen an. So dauerte es eine Weile. Regine war wieder von außen herangetreten, sie lehnte mit dem EUbogen über die Bforte und hörte ichweigend zu: wie aus einem Rahmen schaute das frische Mädchenantlit zwischen ben Blättern hervor.

Das Gewimmel in den Lüften hatte sich allgemach beruhigt, der grüne Raum war nun fast ganz verschattet. Gabriel schaute-nach dem Mädchen hinüber; der Alte erzählte langsam weiter. Manchesmal freilich schien er die Zeiten zu verwechseln, die Söhne mit den Enkeln, die Enkel mit den Enkelkindern. Dann sagte das Mädchen wohl: "Ihr irrt Euch, Großvater; es war mein Ohm, es war meine Mutter, von der Ihr sprecht." Der Alte aber sagte dann strenge: "Ich kenne sie alle; ich din nicht so verzessen." — Endlich, als es kühler zu werden begann, stand er auf. "Wir wollen in's Haus gehen," sagte er, "es wird Abend; die Thiere sind auch schon zu Quartier." Dann, nachdem sie mit einander hinzausgegangen waren, schob er sorgfältig den Riegel vor die kleine Pforte.

Als sie in's Zimmer traten, spielte nur noch oben an den Balken ein schwaches Sonnenschillern; die Levkojen auf dem Fensterbrette verbreiteten schon den stärkern Duft des Abends. Ein Tisch mit grobem Leintuch bedeckt, war zwischen die beiden Fenster gerückt; die glatten Schnitte Schwarzbrodes, die gelbe Butter, die Gläser mit frischer Milch nahmen sich sauber darauf aus. Der Alte setzte sich in den Lehnstuhl an das eine Fenster und Gabriel mußte ihm gegenüber an dem andern Platz nehmen, während Resgine, die kleine Wirthschaft besorgend, auss und einging.

Dann aßen sie von den einfachen Speisen, und Gabriel sah von Zeit zu Zeit durch die kleinen Scheisben in den Garten hinaus. Der Alte hatte seine Brille aufgesetz; er nahm mit der Messerspitze ein kleines Nachtgezieser aus seiner Milch und legte es sorgfältig auf den Tisch. "Es wird noch wieder fliegen," sagte er, "man muß der Creatur in ihren Köthen beistehen."

Schon mehrmals hatte Gabriel es vor dem Fenster in dem alten Kirschbaum krachen hören. Als er
nun hinausblickte, sah er noch eben zwei slinke Füßchen zwischen den Zweigen verschwinden, und
gleich darauf flogen einzelne Bögel krächzend über
den Garten hin. Aus der Ferne, es mochte im
Walde sein, tönten die einförmigen Schläge der
Holzart.

"Es ift wohl weit bis zu den nächsten Dörfern?" sagte er.

"Wohl fast eine Stunde," erwiderte der Alte, "das Haus steht recht in Gottes Hand! — Seit die Schulmeisterin wieder gefreit hat, ist nun das Mädschen bei mir." — Er wies mit der Hand nach einem Brettchen über der Thür, auf welchem Gabriel neben

andern Kleinigkeiten eine Anzahl wohlerhaltener Bücher gewahrte. "Die hat sie alle noch vom Bater," sagte der Alte, "aber sie ist nicht für das Lesen; sie hat keine Ruhe im Hause. Nur wenn am Sonnabend der Bettelfritz mit seinen Hexengeschichten herüberstommt; — das hat kein Ende, wenn die Beiden hinterm Ofen beisammensitzen."

Indem trat das Mädchen in die Stube und schüttete einen Hausen rother Glaskirschen aus ihrer Schürze auf den Tisch. "Die Orosseln sind wieder vom Walde herüber gewesen!" sagte sie.

"Du mußt die Diebe einsperren," erwiderte Gasbriel, der einen leeren Käfig am Fensterkreuz gewahrte. Das Mädchen winkte ihm heimlich mit den Augen; der Alte aber drohte mit dem Messer nach ihr hin. "Das ist ein Schelm!" sagte er, "sie läßt sie immer wieder sliegen." — Gabriel sah sie an. Sie lachte; das Blut war ihr in die Wangen gestiegen. Als er aber die Augen nicht wieder von ihr wandte, nahm sie den einen ihrer blonden Zöpse zwischen die Zähne und lief zur Stube hinaus. Gabriel hörte, wie sie braußen die Hausthür hinter sich zuschlug.

"Sie ift eben wie ihr Bater selig," sagte ber

alte Mann und lehnte sich still in den Stuhl zurück.
— Es war schon abendlich geworden, vom Garten denkelten die Bäume stark herein. Gabriel erzählte nun, wie er schon morgen mit dem Frühesten in der Stadt sein müsse, und fragte nach den Steigen und Richtwegen, die er etwa einzuschlagen habe.

"Der Mond wird balb aufgehen," sagte der Alte, "bei Nachtzeit ist jetzt das beste Wandern."

Sie sprachen noch eine Weile fort. Als es aber bunkler wurde, verstummte der Alte allgemach und sah mit gespannten Augen durch die trüben Scheiben in den Garten hinaus. Und wie Gabriel die fried-liche Gestalt des Greises so sich gegenübersah — aus der tiesen Dämmerung, die nach und nach die Kammer erfüllt hatte, noch kaum hervorsehend — da schwieg auch er. So wurde es immer stiller; die alte Wand-uhr hatte allein das Wort behalten.

Endlich, da Regine noch immer nicht zurückkehrte, und schon die Mondhelle von jenseit des Gartens heraufkam, stand er auf, um von dem Mädchen Abschied zu nehmen. Er ging in den Garten; aber er sah dort nichts von ihr. Da hörte er es zwischen den Erbsenbeeten rauschen; und hier fand er sie, ein

Körbchen neben sich, das schon zur Hälfte mit den gepflückten Schoten angefüllt war.

"Es ist spät, Regine," sagte er, indem er zwischen die Ranken zu ihr hineintrat, "ich werde gehen muffen; ich möchte mit Sonnenaufgang in der Stadt sein."

Reginc pflückte weiter, ohne aufzusehen. "Es ist nicht gar so weit," sagte sie, und bückte sich, und langte zwischen den Stangen durch nach den tiefst hängenden Schoten.

"Kommst Du denn auch nach drüben?" fragte Gabriel.

"Ich? — Ich nicht; ich komme nicht so weit. Nur einmal war ich fort; mein Bater hatte eine Schwester im Norden, wir fuhren fast den ganzen Tag. Aber mir gesiel's nicht dort; ich verstand die Ausrede der Leute nicht, und wenn ich mit ihnen sprach, fragten sie mich allezeit, wo ich zu Haus sei."

"Aber Du hast es einsam hier; so alle Tage mit bem alten Mann!"

Sie nickte. "Im Dorfe brunten ist's lustiger! Sie haben bem Alten auch öfters zugerebet, ber Bogt und meine Mutter; aber er zieht nicht fort von hier; er sagt, er könne die Luft nicht vertragen zwischen ben Häusern in der Dorfftrake."

Gabriel hatte sich zu ihr gesetzt und half ihr pflücken. Regine schüttelte mitunter das Körbchen, das icon den Borrath nicht mehr fassen wollte. Die Dämmerung nahm immer zu; sie suchten mit den Bänden nach ben Schoten, die fie kaum noch feben konnten und die endlich immer wieder über den Rand des voll gehäuften Korbes hinabglitten. Aber sie ließen nicht ab; sie pflückten langsam weiter, als sei es ihnen damit angethan. — Da hörte Gabriel einen Ton, dumpf, als täme er aus der Erde; und der Boben unter ihm schütterte kaum merklich. — Er neigte das Ohr gegen die Erde und horchte. Da war es wieder; und bald noch einmal. Was geschah brüben, daß jetzt zur Nachtzeit die Kanonen gingen? - Regine schien nichts davon gehört zu haben; benn sie hob den Kopf ein wenig und sagte: schlägt zehn Uhr im Dorf." Gabriel sprang auf: eine sehnsüchtige Ungebuld befiel ihn, es litt ihn nicht länger in der ahnungslosen Stille dieses Ortes. "Regine," sagte er laut, "wenn ich nun wiederkäme!" Sie wandte rasch den Kopf zu ihm empor, und

8\*

er sah bei der Dämmerung in ihre großen glänzens den Augen.

Dann hörten sie die Schritte des alten Mannes auf dem Gartensteige, und Gabriel trat ihm entgegen, um ihm zu danken und zu sagen, daß er gehen wolle. Als aber dieser ihm noch einmal den nun einzusschlagenden Richtweg bedeuten wollte, stand Regine auf und sagte ruhig: "Laßt nur, Großvater; ich gehe mit zur Fähre."

Der Großvater nickte und reichte Gabriel die Hand; dann aber, ihn noch einmal an der Kugelbüchse zurückaltend, auf die er schon in der Kammer unterweilen einen scharfen Blick geworfen hatte, sagte er mit schlauem Lächeln: "Wir sehen uns noch wieder, junger Herr; Sie kommen schon zurück — — morgen oder übermorgen." — Darauf trat er unter die Hausthür, und Gabriel solgte Reginen durch den Garten. Als sie auf die Wiese hinausgekommen waren, schien ihnen der Mond in's Angesicht. Am Immenhose führte der Pfad vorüber; aber es war still geworden darinnen; nur ein Nachtschmetterling slog surrend über das schlasende Königreich der Vienen. Kaum einige tausend Schritte vor ihnen lag der

Wald mit seiner schwarzen geheimnisvollen Masse. Als sie die feuchten Schatten erreicht hatten, welche weithin über die Biesen fielen, konnte Gabriel eine furze Leiter aus Kichtenstämmen erkennen, welche zwischen bichten Bebüschen in das höber gelegene Gehege hinaufführte. Sie bogen das Gezweig bei Seite und traten von der Leiter in das Innere des Waldes. Ein Fußpfad, jest faum erkennbar in der Dämmerung, führte sie seitwärts hart am Walbesjaum entlang, so daß sie zwischen den einzelnen Bäumen und Gebüschen auf die draußen im Mondichein liegenden Wiesen hinaussehen konnten. Regine ging voran. Das Mondlicht spielte zwischen den Zweigen herein und hing sich wie Tropfen an den dunkeln Blättern; mitunter streifte ein voller Strahl den blonden Mädchenkopf, der dann auf einen Augenblick klar aus dem Dunkel hervortrat, um sogleich wieder darin zu verschwinden. Gabriel ging schwei= gend hinter ihr her; er hörte nichts, als das Rauichen ihrer Küke in dem überjährigen Laube und das Arbeiten ber Räfer in den Baumrinden; kein Luftjug; nur bas feine elektrische Anistern in ben Blättern rührte sich kaum hörbar. Nach einer Weile kam aus bem Dunkel des Walbes etwas angerannt und trabte ihnen zur Seite. Gabriel sah zwei Augen in seiner Nähe blitzen. "Was ist das?" fragte er.

Ein Rehkalb sprang in den Weg. "Das ist mein Kamerad!" rief das Mädchen; dann lief sie pfeilsschnell auf dem Steige fort; das Thier hinter ihr drein.

Gabriel blieb zurück und lehnte sich an einen Baum: er hörte es amischen ben Buichen rauschen, er hörte das Mädchen in die Sande klatschen, dann Alles in der Ferne verschwinden. Es wurde still um ihn her; nur die geheimnisvolle Musik der Sommernacht wurde wieder seinem Ohre vernehmbarer. Er hielt den Athem an, er lauschte, er horchte den tausend feinen Stimmen, wie sie auftauchten und wieder binschwanden; bald in unbegreiflicher Ferne, dann zum Erschrecken nahe; unbegreifbar leise, verhallend und immer wieder erwachend; er wußte nicht, waren es die Quellen, die durch den Wald zu den Wiesen hinabliefen, oder war es die Nacht selbst, die so me= lodisch rann. Der Morgen, an dem er das haus verlassen hatte, der Abschied von seiner Mutter lag hinter ihm wie eine längst vergangene Zeit.

Endlich kam das Mädchen zurück. Sie legte die Hand auf seine Büchse. "Es ist so zahm," sagte sie, "wir rennen oft zusammen!"

Das Klirren des Gebenkes weckte ihn. "Komm nur," jagte er, "und weise mir den Wea!" schwieg einen Augenblick: dann, dem Gaste gehorsam, bog sie von dem Steige, auf dem sie bisher gewanbert waren, quer in den Wald hinein. Jeder betretene Bfad hörte hier auf; Baumwurzeln krochen am Boden hin und fingen den Juß des Wanderers; niederhängende Zweige schlugen ihm in's Gesicht ober zupften ihn an der Büchse; es wurde so finster, daß er die Gestalt des Mädchens, welche waldtundig und unversehrt durch die Zweige schlüpfte, nicht mehr erkennen konnte. Nur manchmal, wenn er plötlich von unsichtbaren Dornen geritt, einen ungeduldigen Aufruf nicht zu unterdrücken vermochte, hörte er vor sich ihr schabenfrohes Gelächter. Endlich aber harrte sie seiner und reichte, ihm schweigend die Sand gurud. So gingen sie weiter. Ein Platschern icholl aus ber Kerne: Gabriel lauschte. "Es ist das Fährboot," fagte fie, "bort unten liegt die Bucht." Bald konnte er deutlich das Geräusch von Ruderschlägen unterscheiben; bann traten die Bäume plöylich auseinander und sie sahen frei in's Land hinaus, das in den sansten Umrissen der Mondbeleuchtung zu ihren Füßen lag. Die Wiesen waren ganz von silbergrauem Thau bedeckt; darüber lief der Fußpfad wie ein dunkler Strich zur Bucht hinab. Die Brücke des Mondspiegels streckte sich zitternd über das Wasser; das Fährboot, von der andern Seite kommend, trat eben wie ein Schatten in den hellen Schein. Gabriel blickte nach dem jenseitigen Ufer hinab; aber er sah nur Duft und Dämmerung.

"Nicht weiter," sagte bas Mädchen, und zog ihre Hand aus der seinen; "hier über die Wiesen geht der Weg zur Fähre; Du kannst nicht fehlen."

Sie selber standen noch im Schatten; aber bei der Fülle des Lichtes, die draußen webte, konnte er ihre ganze Gestalt erkennen und jedes Regen ihrer Gliedmaßen. Sie hatte im Lausen ihre Flechten aufgebunden, die nun wie ein Kranz auf ihrem Scheitel lagen. Sie erschien ihm auf einmal so stolz und jungfräulich; er konnte die Augen nicht von ihr lassen, als sie in den Mondschein hinauswies und ihm die Wege zeigte, die er gehen solle.

"So leb benn wohl, Regine!" sagte er, und reichte ihr die Hand.

Aber sie trat vor ihm zurück und sagte zögernd: "Sag mir noch Eines; . . . weshalb mußt Du in ben Krieg?"

"Beißt Du es nicht, Regine?"

Sie schüttelte ben Kopf. "Großvater spricht nicht bavon," sagte sie, und sah wie ein Kind an ihm herauf.

Er verlor sich stumm in ihren Augen; eine Nachtigall schlug plötzlich neben ihnen aus den Büschen, die Blätter säuselten. Sie stand ihm gegenüber, ohne Regung, kaum belebt von lindem Athmen; nur in ihren Augen, im tiefsten Grunde, rührte sich die Seele; er wußte nicht, was so ihn anschaute.

"Sprich nur!" jagte sie endlich.

Er ergriff einen Zweig, der ihr zu Häupten hing, und brach ein Blatt herab. "Es ist für diese Erde," sagte er, "für Dich, für diesen Wald — — damit hier nichts Fremdes wandle, kein Laut Dir hier besegegne, den Du nicht verstehst, damit es hier so bleibe wie es ist, wie es sein muß, wenn wir leben sollen, — unversälschte, süße, wunderbare Luft der Heimath!"

Sie strich mit der Hand über ihre Haare, als wenn ein Schauer sie berühre. "Geh!" sagte sie leise, "gute Nacht!"

"Gute Nacht; — — wo find' ich Dich benn wieder?"

Sie legte ihre Hände um seinen Nacken und sagte: "Ich bleibe hier zu Haus!"

Er füßte fie. "Gute Nacht, Regine!"

Sie löste ihre Hände von seinem Halse. Dann schritt er in die Mondnacht hinaus; und als er nach einer Beile am Ende der Biese zurücklickte, da war es ihm, als stehe die schwie kindliche Gestalt noch immer an der Stelle, wo er von ihr gegangen, uns beweglich im schwärzesten Thore des Waldes.

\* \*

Ich hatte das Buch zusammengelegt und sah durch die Hittenreihen in den grauen Tag hinaus. Gabriel trat zu mir und lehnte die blank geputte Büchse an meine Schulter. Sie blitte mich an. Ich aber, des Gelesenen gedenkend, fragte ihn: "Und was bedeutet nun das welke Blatt?"

"Noch einmal!" rief er, "es ist grün, so grün wie Juniblätter!"

"Und Du bist niemals wieder dort gewesen?" "Pagina hundertunddreizehn!" sagte er lächelnd. Ich schlug noch einmal nach. Schon wieder Berse!

## Pagina 113.

Und webte auch auf jenen Matten Noch jene Mondesmärchenpracht,
Und ständ' sie noch im Blätterschatten
Inmitten jener Sommernacht,
Und fänd' ich selber wie im Traume
Den Weg zuruch durch Moor und Felb —
Sie schritte doch vom Baldessaume
Niemals hinunter in die Wett.

"Und wenn sie doch hinunterschritte!" sagte ich. "Dann wollen wir die Büchse laden! Der Wald und seine Schöne sind in Feindeshänden."

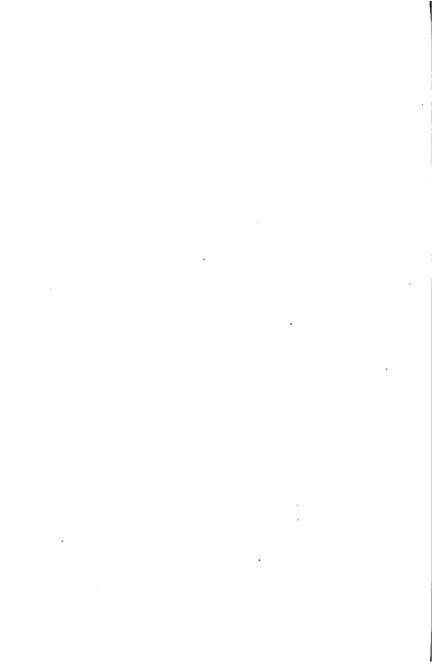

## Unfer dem Tannenbaum.

## Gine Dammerftunde.

Es war das Arbeitszimmer eines Beamten. Der Eigenthümer, ein Mann in den Bierzigern, mit scharf ausgeprägten Gesichtszügen, aber milden, licht-blauen Augen unter dem schlichten, hellblonden Haar, saß an einem mit Büchern und Papieren bedeckten Schreibtisch; damit beschäftigt, einzelne Schriftstück zu unterzeichnen, welche der daneben stehende alte Amtsbote ihm überreichte. Die Nachmittagssonne des Decembers beleuchtete eben mit ihrem letzten Strahl das große, schwarze Dintenfaß, in das er dann und wann die Feder tauchte. Endlich war Alles unterschrieben.

"Haben Herr Amtsrichter sonst noch Etwas?" fragte der Bote, indem er die Papiere zusammenlegte. "Nein, ich banke Ihnen."

"So habe ich die Ehre, vergnügte Weihnachten zu wünschen."

"Auch Ihnen, lieber Erdmann."

Der Bote sprach einen der mittelbeutschen Dialecte; in dem Tone des Amtsrichters war etwas von der Härte jenes nördlichsten deutschen Bolksstammes, der vor wenigen Jahren, und diesmal vergeblich, in einem seiner alten Kämpfe mit dem fremden Nachbarvolke geblutet hatte. — Als sein Untergebener sich entsfernte, nahm er unter den Papieren einen angefangenen Brief hervor und schrieb langsam daran weiter.

Die Schatten im Zimmer fielen immer tiefer. Er sah nicht die schlanke Frauengestalt, die hinter ihm mit leisen Schritten durch die Thür getreten war; er bemerkte es erst, als sie den Arm um seine Schulter legte. — Auch ihr Antlit war nicht mehr jung; aber in ihren Augen war noch jener Ausdruck von Mädchenhaftigkeit, den man bei Frauen, die sich geliebt wissen, auch noch nach der ersten Jugend findet. "Schreibst Du an meinen Bruder?" fragte sie, und in ihrer Stimme, nur etwas mehr gemilbert, war dieselbe Klangfarbe wie in der ihres Mannes.

Er nickte. "Lies nur felbst!" sagte er, indem er die Feder fortlegte und zu ihr empor sah.

Sie beugte sich über ihn herab; benn es war icon bämmerig geworben. So las fie, langfam wie er geschrieben hatte:

"Ich bin wieder gesund und arbeitsfähig, glücklicherweise; benn das ist die Noth der Fremde. daß man den Boden, worauf man steht, sich in ieber Stunde neu erschaffen muß. So schlecht es immer sein mag, darin habt Ihr es doch aut dabeim: und wer wäre nicht gern geblieben, wenn er nur ein Stud Brot und jenes unentbehrliche "sanfte Ruhekissen" bes alten Sprichworts sich hätte erhalten können."

Sie legte schweigend die Hand auf seine Stirn, während er, der ihren Augen gefolgt war, das Blatt umwandte. Dann las fie weiter:

"Der guten und klugen Frau, die Du vorige Weihnachten bei uns haft kennen lernen, bin ich so glücklich gewesen, durch die Vermittlung eines Vergleichs mit ihrem Gutsnachbarn einen wirklichen Dienst zu leisten; ber schöne, so sehr von ihr begehrte Wald ift seit Rurzem endlich in ihren Besit gelangt. Hätten wir morgen für Deinen Freund Harro nur eine Tanne aus diesem Walbe! Denn hier ist viele Meilen in die Runde kein Nadelholz zu sinden. Was aber ist ein Weihnachtsabend ohne jenen Baum mit seinem Dust voll Wunder und Geheimniß?"

"Aber Du," sagte ber Amtsrichter, als seine Frau gelesen hatte, "Du bringst in Deinen Kleibern ben Duft bes echten Weihnachtsabends!"

Sie langte lächelnd in den Schlitz ihres Kleides und legte ein großes Stück braunen Weihnachtskuchen vor ihm auf den Tisch. "Sie sind eben vom Bäcker gekommen," sagte sie, "prob nur; Deine Mutter backt sie Dir nicht besser!"

Er brach einen Brocken ab und prüfte ihn genau; aber er fand Alles, was ihn als Anaben daran entzückt hatte; die Masse war glashart, die eingerollten Stückhen Zucker wohl zergangen und candirt. "Was für gute Geister aus diesem Auchen steigen," sagte er, sich in seinen Arbeitsstuhl zurücklehnend; "ich sehe plöglich, wie es daheim in dem alten, steinernen Hause Weihnacht wird. — Die Messingthürklinken sind womöglich noch blanker, als sonst; die große gläserne

Klurlampe leuchtet beute noch beller auf die Stucschnörfel an den sauber geweißten Banden: ein Kinderstrom um den andern, singend und bettelnb. brängt durch die Hausthür: vom Reller berauf aus der geräumigen Rüche zieht der Duft des Gebäckes in ihre Nasen, das dort in dem großen kupfernen Kessel über dem Feuer prasselt. — Ich sehe Alles; ich sehe Bater und Mutter — Gott sei gedankt, sie leben beide! — aber die Zeit, in die ich hinabblicke, liegt in so tiefer Ferne der Bergangenheit! - 3ch bin ein Knabe noch! — Die Zimmer zu beiden Seiten des Flurs sind erleuchtet; rechts ift die Weihnachtsstube. Während ich vor der Thür stehe, horchend, wie es brinnen in dem Anittergold und in ben Tannenzweigen rauscht, kommt von der Hoftreppe berauf der Ruticher, eine Stange mit einem Wachslichtendchen in der Hand. — "Schon anzünden. Thoms?" Er ichüttelt ichmunzelnd den Ropf und verschwindet in die Weihnachtsstube. — Aber wo bleibt benn Onkel Erich? — Da kommt es draußen die Treppe hinauf; die Hausthür wird aufgerissen. Nein, es ist nur sein Lehrling, der die lange Pfeife des "Herrn Rathsverwandters" bringt: ihm nach quillt ein neuer Strom von Kindern; zehn kleine Kehlen auf einmal stimmen an: "Bom Himmel hoch, da komm' ich her!" Und schon ist meine Großmutter mitten zwischen ihnen, die alte, geschäftige Frau, den Speisekammerschlüssel am kleinen Finger, einen Teller voll Gebäckes in der Hand. Wie blitzschnell das verschwindet! Auch ich erwische mein Theil davon, und eben kommt auch meine Schwester mit dem Kindermädchen, festlich gekleidet, die langen Zöpse frisch geflochten. Ich aber halte mich nicht auf; ich springe drei Stufen auf einmal die Treppe nach dem Hose hinab."

Es war allmälig bunkel geworden; die Frau des Amtsrichters hatte leise einen Actenstoß von einem Stuhl entsernt und sich an die Seite ihres Mannes gesetzt.

"Drüben in dem Seitengebäude ist das Arbeitszimmer meines Baters. Auf die Bordiele dort fällt heute kein Lichtschein aus dem Thürsenster der Schreiberstube; der alte Tausendfünstler ist von meiner Mutter drinnen bei den Weihnachtsgeheimnissen angestellt. Aber ich tappe mich im Dunkeln vorwärts; denn gegenüber in seinem Zimmer höre ich die Schritte meines Vaters. Er arbeitet schon nicht mehr. Ich öffne leise die Thür; wie deutlich sehe ich ihn vor mir, ihn selbst und das große, verräucherte Gemach, in dem der harte Schlag der alten Wanduhr pict! Wit einer feierlichen Unruhe geht er zwischen ben mit Papieren bedeckten Tischen umber, in der einen Sand den Messingleuchter mit der brennenden Rerze, bie andere vorgestedt, als solle jest alles Störende fern gehalten werben. Er öffnet bie Schublabe feines fleinen Stehpults und nimmt die große goldene Tabatière aus ber Fischhautkapfel, einst ein Beschenk ber Urgroßmutter an ihren Bräutigam, bann nach bes Urgroßvaters Tobe eine Ehren- und Vertrauensgabe an ihn. Aber er ist noch nicht fertig; aus dem Geldförbchen werden blanke Silbermungen für die Dienstboten hervorgesucht, eine Goldmunge für den Schreiber. "Ist Onkel Erich icon da?" fragt er, ohne sich nach mir umzusehen. — "Noch nicht, Bater! Darf ich ihn holen?" — "Das könntest Du ja thun." Und fort renne ich durch das Wohnhaus auf die Strafe, um die Ede am Hafen entlang, und mährend ich drunten aus der Dämmerung das Pfeifen des Windes in den Tauen der Schiffe höre, habe ich das alte Giebelhaus mit dem Borbau erreicht. Die Thür wird aufgerissen, daß die Klingel weithin durch Flur und Besel schallt. — Bor dem Ladentisch steht der alte Commis, ber das Detailgeschäft leitet. Er sieht mich etwas grämlich an. "Der herr ist in seinem Comptoir," sagt er troden; er liebt die wilde naseweise Range nicht. Aber, was geht's mich an. -Fort mach' ich hinten zur Hofthur hinaus, über zwei fleine finftere Bofe, bann in ein uraltes feltsames Nebengebäude, in welchem sich das Allerheiligste des Onkels befindet. Ohne Unfall komme ich durch den engen dunkeln Bang und klopfe an eine Thur. — "Herein!" Da sitt ber kleine Herr in bem feinen braunen Tuchrock an seinem mächtigen Arbeitspult; ber Schein ber Comptoirlampe fällt auf seine freundlichen kleinen Augen und auf die mächtige Familiennafe, die über ben frischgestärtten Batermörbern binausragt. — "Onkel, ob Du nicht kommen wolltest!" fage ich, nachdem ich Athem geschöpft habe. "Wollen wir uns noch einen Augenblick feten!" erwidert er, indem seine Feder summirend über bas Folium bes aufgeschlagenen Hauptbuches hinabgleitet. - Mir wird ganz behaglich zu Sinne, ich werbe nicht ein bischen ungedulbig; aber ich setze mich auch nicht; ich bleibe stehen und besehe mir die Englandsund Westindienfahrer des Onkels, deren Bilber an ber Wand hängen. Es dauert auch nicht lange, so wird das Haupthuch herzhaft zugeklappt, das Schlüsselbund raffelt und: "Sieh so." sagt ber Onfel, "fertig wären wir!" Während er sein spanisches Rohr aus der Ede langt, will ich schon wieder aus der Thur; aber er hält mich zurück. "Ah, wart' doch mal ein wenig! Wir hätten hier wohl noch so etwas mitaunebmen." Und aus einer dunkeln Ede des Rimmers holt er zwei wohlversiegelte, geheimnisvolle Bäckben. — Ich wußte es wohl, in solchen Bäckben stedte ein Stud leibhaftigen Beihnachtens; benn ber Onkel hatte einen Bruder in Hamburg, und er trat nicht mit leeren händen an den Tannenbaum. So nie gesehenes, märchenhaftes Zuckerzeug, wie er mitten in der Bescheerung noch mir und meiner Schwester auf unsere Weihnachtsteller zu legen pflegte, ift mir später niemals wieder vorgekommeu.

"Bald darauf steige ich an der Hand des Onkels die breite Steintreppe zu unserm Hause hinauf. Ein paar Augenblicke verschwindet er mit seinen Päckhen in die Weihnachtsstube; es ist noch nicht angezündet, aber durch die halbgeöffnete und rasch wieder geschlossene Thur glitzert es mir entgegen aus der noch drinnen berricbenden ahnungsvollen Dämmerung. Ich schließe die Augen, denn ich will nichts sehen. und trete in das gegenüberliegende, festlich erleuchtete Zimmer, das ganz von dem Duft der braunen Ruchen und des heute besonders fein gemischten Thees erfüllt Die Bände auf dem Rücken mit langsamen Schritten geht mein Vater auf und nieder. seid Ihr da?" fragt er stehen bleibend. — Und schon ist auch Onkel Erich bei uns! mir scheint, die Stube wird noch einmal so hell, da er eintritt. Er grüßt die Grofimutter, den Bater; er nimmt meiner Schwester die Tasse ab, die sie ihm auf dem gelbladirten Brettchen prafentirt. "Was meinst Du," jagt er, indem er seinen Augen einen bedenklichen Ausdruck zu geben sucht, "es wird wohl heute nicht viel für uns abfallen!" Aber er lacht dabei jo tröftlich, daß biese Worte wie eine goldene Berheißung klingen. Dann, mahrend in dem blanken Messingcomfort der Theefessel sauft, beginnt er eine seiner fleinen Erzählungen von den Begebenheiten der letten Tage.

seit man sich nicht gesehen. War es nun ber Ankauf eines neuen Spazierstocks ober das unglückliche Berbrechen einer Mundtasse: es floß Alles so sanft dabin, daß man ganz davon erquickt wurde. Und wenn er gar eine Bause machte, um das bisher Erzählte im behaglichsten Gelächter nach zu genießen, wer hatte da nicht mitgelacht! Mein Bater nimmt vergeblich seine kritische Prise; er muß endlich boch mit einstimmen. Dies harmlose Geplauber - es ift mir das erst später klar geworden — war die Art, wie ber thätige Geschäftsmann von der Tagesarbeit ausrubte. Es klingt mir noch lieb in der Erinnerung und mir ift, als verstände das jett Niemand mehr. — Aber während ber Onkel so erzählt, steckt plötzlich meine Mutter, die seit Mittag unsichtbar gewesen ift, ben Kopf in's Zimmer. Der Ontel macht ein Compliment und bricht seine Geschichte ab; die Thur und die gegenüberliegende Thur werden weit geöffnet. Wir treten zögernd ein; und vor uns, zurückgeftrahlt von dem großen Wandspiegel, fteht der brennende Baum mit seinen Flittergoldfähnchen, seinen weißen Negen und goldenen Giern, die wie Kinderträume in den dunkeln Zweigen hängen." -

"Paul," sagte die Frau, "und wenn wir ihn noch so weit herbeischaffen sollten, wir müssen wieder einen Tannenbaum haben. Der arme Junge hat sich selbst einen Weihnachtsgarten gebaut; er ist nur eben wieder fort, um Moos aus dem Sichenwäldchen zu holen."

Der Amtsrichter schwieg einen Augenblick. — "Es thut nicht gut, in die Fremde zu gehen," sagte er dann, "wenn man daheim schon am eigenen Heerd gesessen hat. — Wir ist noch immer, als sei ich hier nur zu Gaste, und morgen oder übermorgen sei die Zeit herum, daß wir alle wieder nach Hause müßten!"

. Sie faßte die Hand ihres Mannes und hielt sie fest in der ihrigen, aber sie antwortete nichts darauf.

"Gebenkst Du noch an einen Weihnachten?" hub er wieder an, "ich hatte die Studentenjahre hinter mir und lebte nun noch einmal, zum letzten Mal, eine kurze Zeit als Kind im elterlichen Hause. Freislich war es dort nicht mehr so heiter, wie es einst gewesen; es war Unvergeßliches geschehen, die alte Familiengruft unter der großen Linde war ein paar Mal offen gewesen; meine Mutter, die unermüdlich thätige Frau, ließ oft mitten in der Arbeit die Hände sinken und stand regungslos, als habe sie sich selbst

vergessen. Wie unsere alte Margreth' sagte, sie trug ein Kämmerchen in ihrem Kopf, drin spielte ein todtes Kind. — Nur Onkel Erich, freilich ein wenig grauer als sonst, erzählte noch seine kleinen freundlichen Geschichten, und auch die Schwester und die Groß-mutter lebten noch. Damals war jener Weihnachtsabend; ein junges schwesse Mädchen, war zu der Schwester auf Besuch gekommen. Weißt Du, wie sie hieß?"

"Ellen," sagte sie leise und lehnte den Kopf an die Brust ihres Mannes.

Der Mond war aufgegangen und beleuchtete ein paar Silberfäden in dem braunen seidigen Haar, das sie schlicht gescheitelt trug, schmucklos in einer Flechte um den Schildpattkamm gelegt.

Er strich mit der Hand über dies noch immer selten schöne Haar. "Ellen hatte auch bescheert bestommen," sprach er weiter; "auf dem kleinen Mahasgonitische lagen Geschenke von meiner Mutter und was von ihren Eltern von drüben aus dem Schwessterlande herübergeschickt war. Sie stand mit dem Rücken gegen den brennenden Baum, die Hand auf die Tischplatte gestützt; sie stand schon lange so; ich

sehe sie noch:" - und er liek seine Augen eine Weile schweigend auf dem schönen Antlitz seiner Frau ruhen: — "da war meine Mutter unbemerkt zu ihr getreten; sie faßte sanft ihre Hand und sah ihr fragend in die Augen. — Ellen blickte nicht um, sie neigte nur den Ropf; plötslich aber richtete sie sich rasch auf und entfloh in's Nebenzimmer. Weißt Du es noch? Während meine Mutter leise den Kopf schüttelte, ging ich ihr nach; benn seit einem kleinen Bank am letten Abend waren wir vertraute Freunde. Ellen hatte fich in ber Ofenecke auf einen Stuhl gesett; es war fast bunkel bort; nur eine vergessene Rerze mit langer Schnuppe brannte in dem Zimmer. "Haft Du Heimweh, Ellen?" fragte ich. — "Ich weiß es nicht!" — Eine Weile stand ich schweigend vor ihr. "Was haft Du benn da in ber Hand?" — "Willst Du es haben?" — Es war eine Börse von dunkelrother Seide. "Wenn Du sie für mich gemacht haft," sagte ich; benn ich hatte die Arbeit in den Tagen zuvor in ihren Händen gesehen und wohl bemerkt, wie Ellen sie, sobald ich näher kam, in ihrem Nähkästchen verschwinden ließ. — Aber Ellen antwortete nicht und gab mir auch nicht ihr Angebinde. Sie stand auf und putte das Licht, daß es plötzlich ganz hell im Zimmer wurde. "Komm," sagte sie, "der Baum brennt ab, und Onkel Erich will noch Zuderzeug bescheeren!" Damit wehte sie sich mit ihrem Schnupftuch ein paar Mal um die Augen und ging in die Weihnachtsstube zurück, und als wir dann später am Pochbrett saßen, war sie die Ausgelassenste von allen. Bon meinem Weihnachtssgeschent war weiter nicht die Rede. — Aber weißt Du, Frau?" — und er ließ ihre Hand los, die er dis dahin festgehalten — "die Mädchen sollten nicht so eigensinnig sein; das hat mir damals keine Ruh gelassen; ich mußte doch die Börse haben, und dars siber" —

"Darüber, Paul? — Sprich nur breist heraus!" "Nun, hast Du benn von ber Geschichte nichts gehört? darüber bekam ich nun auch noch das Mädschen in den Kaus."

"Freilich," sagte sie, und er sah bei dem hellen Mondschein in ihren Augen etwas blizen, das ihn an das übermüthige Mädchen erinnerte, das sie einst gewesen, "freilich weiß ich von der Geschichte, und ich kann sie Dir auch erzählen; aber es war ein

Jahr später, nicht am Weihnachts-, sondern am Neujahrsabend, und auch nicht hüben, sondern drüben."

Sie räumte das Dintenfaß und einige Baviere beiseite und setzte sich ihrem Manne gegenüber auf ben Schreibtisch. "Der Better war bei Ellens Eltern zum Besuch, bei bem alten prächtigen Kirchsvielvogt. ber damals noch ein starker Nimrod war. — Ellen hatte noch niemals einen so schönen und langen Brief bekommen als den, worin der Better sich bei ihnen angemelbet; aber jo gut wie mit der Feber wußte er mit der Flinte nicht umzugehen. Und bennoch. that es die Landluft oder der schöne Gewehrschrank im Limmer des Kirchsvielvoats, es war nicht anders, er mußte alle Tage auf die Jagd. Und wenn er dann Abends durchnäft mit leerer Tasche nach Hause tam und die Klinte schweigend in die Ede sette wie behaglich ergingen sich da die Stichelreden des alten Herrn. — "Das heißt Malheur, Better; aber die Hasen sind heuer alle wild gerathen!" - oder: "Mein Herzensjunge, was soll die Diana einmal von Dir benken!" Um meisten aber - Du börst doch, Paul?"

"Ich höre, Frau."

"Am meisten plagte ihn die Ellen; fie fette ihm heimlich einen Strohtranz auf, sie band ihm einen Bänseflügel vor den Flintenlauf; eines Vormittags - weißt Du, es war Schnee gefallen - hatte sie einen Hasen, ben ber Ancht geschossen, aus ber Speisekammer geholt, und eine Beile darauf faß er noch einmal auf seinem alten Futterplat im Garten, als wenn er lebte, ein Kohlblatt zwischen den Borderläufen. Dann hatte sie den Vetter gesucht und an die Hofthur gezogen. "Siehst Du ihn, Paul? da hinten im Rohl; die Löffel auden aus dem Schnee!" - Er sah ihn auch; seine Hand zitterte. Ellen! Sprich nicht so laut! Ich will die Flinte holen!" Aber als kaum die Thur nach des Baters Stube hinter ihm zuklappte, war Ellen schon wieder in den Schnee hinausgelaufen, und als er endlich mit der geladenen Klinte heranichlich, hing auch der Hase schon wieder an seinem sichern Haken in der Speisekammer. — Aber ber Better ließ sich geduldig von ibr plagen."

"Freilich," sagte der Amtsrichter, und legte seine Arme behaglich auf die Lehne seines Sessels, "er hatte ja die Börse noch immer nicht!"

"Drum auch! die lag noch unangerührt droben in der Kommode, in Ellens Giebelftübchen. - wo die Ellen war, da war der Better auch; heißt bas, wenn er nicht auf ber Jagd war. Saß sie drinnen an ihrem Nähtisch, so hatte er gewiß irgend ein Buch aus der Bolterkammer geholt und las ihr baraus vor; war sie in der Rüche und badte Waffeln, so stand er neben ihr, die Uhr in der Hand, damit bas Eisen zur rechten Zeit gewendet würde. — So kam die Neujahrsnacht. Am Nachmittage hatten beibe auf bem Hofe mit bes Baters Bistolen nach goldenen Giern geschossen, die Ellen vom Weihnachtsbaum ihrer Geschwister abgeschnitten; und der Better hatte unter bem Händeklatichen ber Kleinen zweimal das goldene Ei getroffen. Aber war's nun, weil er am andern Tage reisen mußte ober mar's, weil Ellen fortlief, als er sie vorhin allein in ihrem Zimmer aufgesucht hatte — es war gar nicht mehr ber gebuldige Better — er that kurz und unwirrsch und fah kaum noch nach ihr hin. — Das blieb ben ganzen Abend so; auch als man später sich zu Tische setzte. Ellens Mutter warf wohl einmal einen fragenden Blid auf die beiben, aber sie sagte nichts barüber.

Der Kirchsvielvogt hatte auf andere Dinge zu achten, er schenkte den Bunsch, den er eigenhändig gebraut hatte; und als es drunten im Dorfe zwölf ichlua. stimmte er das alte Neujahrslied von Johann Heinrich Boß an, das nun getreulich durch alle Berfe abgesungen wurde. Dann rief man "Brost Neujahr!" und ichüttelte fich die Bande, und auch Ellen reichte bem Better ihre Sand; aber er berührte faum ihre Fingerspitzen. — So war's auch, da man sich bald darauf aute Nacht saate. — Als das Mädchen droben allein in ihrem Giebelftübchen war — und nun merk auf, Baul, wie ehrlich ich erzähle! — da hatte sie keine Ruh' zum Schlafen; sie setzte sich still auf die Kante ihres Bettes, ohne sich auszukleiden und ohne ber klingenden Kälte in der ungeheizten Kammer zu Denn es frankte sie boch; sie hatte bem achten. Menschen ja nichts zu Leid' gethan. Freilich, er hatte sie gestern noch gefragt, ob sie ben Hasen nicht wieder im Rohl gesehen; und sie hatte dazu den Ropf geschüttelt. — War es etwa das, und wußte er benn, daß er den Hasen schon vor drei Tagen selbst hatte mit verzehren helfen? - Sie wollte ben schönen Brief bes Betters einmal wieder lesen. Aber als sie in die Tasche langte, vermiste sie den Kommodensichlüssel. Sie ging mit dem Lichte hinab in die Wohnstube, und von dort, als sie ihn nicht gefunden, in die Küche, wo sie vorhin gewirthschaftet hatte.

"Bon all dem Sieden und Backen des Abends war es noch warm in dem großen dunkeln Raume. Und richtig, dort lag der Schlüssel auf dem Fenster-Aber sie stand noch einen Augenblick, und brett. blickte durch die Scheiben in die Nacht hinaus. — So hell und weit behnte sich das Schneefeld; dort unten zerftreut lagen die schwarzen Strohdächer des Dorfes; unweit des Hauses zwischen den kahlen Aweigen der Silberpappeln erkannte sie deutlich die großen Kräbennester: die Sterne funkelten. Ihr fiel ein alter Reim ein, ein Zauberspruch, den sie vor Jahr und Tag von der Tochter des Schulmeisters gelernt hatte. Hinter ihr im Hause war es so still und leer; sie schauerte; aber trot dessen muchs in ihr das Gelüste, es mit den unheimlichen Dingen zu versuchen. So trat sie zögernd ein paar Schritte zurud. Leise zog sie den einen Schuh vom Kuke. und die Augen nach den Sternen und tief aufathmend sprach sie: "Gott gruß dich, Abendstern!"

— — Aber was war das? Ging hinten nicht die Hofthür? Sie trat an's Fenster und horchte. — Nein, es knarrte wohl nur die große Pappel an der Giebelseite des Hauses. — Und noch einmal hub sie leise an und sprach:

"Gott grilf bich, Abenbstern! Du scheinst so bell von fern, Ueber Often, über Besten, Ueber alle Krähennesten. Ift einer zu mein' Liebchen geboren, Ift einer zu mein' Liebchen ertoren, Der tomm, als er geht,
Als er steht,
In sein täglich Kleib!"

Dann schwenkte sie den Schuh und warf ihn hinter sich. Aber sie wartete vergebens; sie hörte ihn nicht sallen. Ihr wurde seltsam zu Muthe, das kam von ihrem Borwitz! Welch unheimlich Ding hatte ihren Schuh gesangen, eh' er den Boden erreicht hatte? — Einen Augenblick noch stand sie so; dann mit dem letzten Restchen ihres Muthes wandte sie langsam den Kopf zurück. — Da stand ein Mann in der dunklen Thür, und es war Paul; er war richtig noch einmal auf den unglücklichen Hasen ausgewesen!"

"Nein, Ellen," sagte der Amtsrichter, "Du weißt

es wohl; das war es denn doch diesmal nicht; er hatte nur, wie Du, auch keine Ruh gefunden; — aber nun hielt er den kleinen Schuh des Mädchens in der Hand; und Ellen hatte sich am Heerd auf einen Stuhl gesetzt, mit geschlossenen Augen, die Hände gefaltet vor sich in den Schooß gestreckt. Es war kein Zweisel mehr, daß sie sich ganz verloren gab; denn sie wußte wohl, daß der Better Alles geshört und gesehen hatte. — Und weißt Du auch noch die Worte, die er zu ihr sprach?"

"Ja, Paul, ich weiß sie noch; und es war sehr grausam und wenig edel von ihm. "Ellen," sagte er, "ist noch immer die Börse nicht für mich gesmacht?" — Doch Ellen that ihm auch diesmal den Gefallen nicht; sie stand auf und öffnete das Fenster, daß von draußen die Nachtluft und das ganze Sternsgefunkel zu ihnen in die Küche drang."

"Aber," unterbrach er sie, "Paul war zu ihr getreten und sie legte still den Kopf an seine Brust; und noch höre ich den süßen Ton ihrer Stimme, als sie so, in die Nacht hinaus nickend, sagte: "Gott grüß dich, Abendstern!" Die Thür wurde rasch geöffnet; ein kräftiger, etwa zehnjähriger Knabe trat mit einem brennenden Licht in's Zimmer. "Bater! Mutter!" rief er, ins dem er die Augen mit der Hand beschattete. "Hier ist Moos und Epheu und auch noch ein Wachholdersweig!"

Der Umtsrichter war aufgestanden. "Bist Du da, mein Junge!" sagte er und nahm ihm die Botanisirtrommel mit den heimgebrachten Schätzen ab.

Frau Ellen aber ließ sich schweigend von bem Schreibtisch herabgleiten und schüttelte sich ein wenig wie aus Träumen. Sie legte beibe Hände auf ihres Mannes Schultern und blicke ihn eine Weile voll und herzlich an. Dann nahm sie die Hand des Knaben. "Komm, Harro," sagte sie, "wir wollen Weihnachtsgärten bauen!"

## Unter dem Vannenbaum.

Der Weihnachtsabend begann zu dämmern. — Der Amtsrichter war mit seinem Sohne auf der Rücklest von einem Spaziergange; Frau Ellen hatte sie auf ein Stündchen fortgeschickt. Vor ihnen im

Grunde lag die kleine Stadt; sie sahen beutlich, wie aus allen Schornsteinen der Rauch emporstieg; benn bahinter am Horizont stand seuerfarben das Abendsroth. — Sie sprachen von den Großeltern drüben in der alten Heimath; dann von den letzten Weihsnachten, die sie dort erlebt hatten.

"Und am Borabend," sagte der Bater, "als Knecht Ruprecht zu uns kam mit dem großen Bart und bem Quersack und der Ruthe in der Hand!"

"Ich wußte wohl, daß es Onkel Iohannes war," erwiderte der Knabe, "der hatte immer so etwas vor!"

"Weißt Du benn auch noch die Worte, die er sprach?"

Harro sah den Bater an und schüttelte den Kopf. "Wart nur," sagte der Amtsrichter, "die Verse liegen zu Haus in meinem Pult; vielleicht bekomm ich's noch beisammen!" Und nach einer Weile suhr er fort: "Entsinne Dich nur, wie erst die drei Rusthenhiebe von draußen auf die Thür sielen und wie dann die rauhe borstige Gestalt mit der großen Hakennase in die Stude trat!" Dann hub er langsam und mit tiefer Stimme an:

"Bon brauft' vom Balbe tomm ich ber, 3d muß Euch fagen, es weihnachtet febr! Allüberall auf ben Tannenspiten Sab ich golbene Lichtlein fiten. Und broben aus bem Simmelsthor Sab mit großen Augen bas Chriftlind bervor. Und wie ich jo ftrolcht' burch ten bichten Tann, Da rief's mich mit beller Stimme an: "Rnecht Ruprecht," rief es, "alter Befell, Bebe bie Beine und fpute Dich fcnell! Die Rergen fangen gu brennen an, Das himmelsthor ift aufgethan, Alt' und Junge follen nun Bon ber Jagb bes Lebens einmal rubn; Und morgen flieg' ich binab gur Erben, Denn es foll wieber Beibnachten merben!" 3ch fprach: "D. lieber Berre Chrift, Meine Reise fast zu Enbe ift: 3ch foll nur noch in biefe Stabt. Bo's eitel brave Rinter bat." "Baft benn bas Gadlein auch bei Dir?" 3ch fprach: "Das Gadlein, bas ift bier; Denn Apfel, Rug und Manbeltern Freffen fromme Rinder gern!" "Saft benn bie Ruthe auch bei Dir?" 3ch fprach: "Die Ruthe, bie ift bier! Doch für bie Rinber nur, bie ichlechten, Die trifft fie auf ben Theil, ben rechten!" Christfindlein fprach: "Go ift es recht, So geh mit Gott mein treuer Rnecht!" Bon braug' vom Balbe tomm ich ber; 3d muß Euch fagen, es weihnachtet febr!

Mun fprecht, wie ich's hierinnen finb? Sinbs gute Rinb', finbs boje Rinb'?"

Aber," fuhr der Amtsrichter mit veränderter Stimme fort, "ich sagte dem Knecht Ruprescht:

"Der Junge ift von Bergen gut, Bat nur mitunter was trotigen Muth!"

"Ich weiß, ich weiß!" rief Harro triumphirend; und den Finger emporhebend, und mit listigem Ausdruck setzte er hinzu: "Dann kam so etwas!"

"Was Dich in großes Geschrei brachte; denn Knecht Ruprecht schwang seine Ruthe und sprach:

> "Beißt es bei Euch benn nicht mitunter: Rieber ben Ropf und bie Hofen berunter?"

"O," sagte Harro, "ich fürchtete mich nicht; ich war nur zornig auf den Onkel!"

Ueber der Stadt, die sie jetzt fast erreicht hatten, stand nur noch ein fahler Schein am Himmel. Es dunkelte schon; aber es begann zu schneien; leise und emsig fielen die Flocken und der Weg schimmerte schon weiß zu ihren Füßen.

Bater und Sohn waren eine Weile schweigend nebeneinander hergegangen. — "Am Abend darauf," hub der Amtsrichter wieder an, "brannte der letzte Weihnachtsbaum, ben Du gehabt hast. Es war das mals eine bewegte Zeit; sogar das Zuckerwerk zwisschen den Tannenzweigen war kriegerisch geworden; unsere ganze Armee, Soldaten zu Pferde und zu Fuß! — Bon alledem ist nun nichts mehr übrig!" setzte er leiser und wie mit sich selber redend binzu.

Der Knabe schien etwas barauf erwidern zu wollen, aber ein Anderes hatte plöplich seine Gesbanken in Anspruch genommen. — Es war ein großer bärtiger Mann, der vor ihnen aus einem Seitenswege auf die Landstraße herauskam. Auf der Schulter balancirte er ein langes stangenartiges Gepäck, wähsrend er mit einem Tannenzweig, den er in der Hand hielt, dei sedem Schritt in die Luft peitschte. Wie er vorüberging, hatte Harro in der Dämmerung noch die große rothe Hakennase erkannt, die unter der Belzmütze hinausragte. Auch einen Duersack trug der Mann, der anscheinend mit allerhand eckigen Dingen angefüllt war. Er ging rasch vor ihnen auf.

"Anecht Ruprecht!" flüsterte der Knabe, "hebe die Beine und spute Dich schnell!"

Das Bewimmel ber Schneeflocken wurde bichter,

sie sahen ihn noch in die Stadt hinabgehen; bann entschwand er ihren Augen; denn ihre Wohnung lag eine Strecke weiter außerhalb des Thores.

"Freilich," sagte ber Amtsrichter, indem sie rüstig zuschritten, "ber Alte kommt zu spät; dort unten in ber Gasse leuchteten schon alle Fenster in den Schnee hinaus."

Endlich war das Haus erreicht. Nachdem sie auf dem Flur die beschneiten Ueberkleider abgethan, traten sie in das Arbeitszimmer des Amtsrichters. war heute der Thee servirt; die große Rugellampe brannte, Alles war hell und aufgeräumt. faubern Damastserviette stand das feinlacirte Theebrett mit den Geburtstagstaffen und dem rubinrothen Buderglase; daneben auf bem Fußboden in dem Comfort von Mahagonistäbden mit blankem Wessingeinjat kochte der Ressel, wie es sein muß, auf gehörig durchgeglühten Torffohlen; wie daheim einst in der großen Stube des alten Familienhauses, so dufteten auch hier in dem kleinen Stübchen die braunen Beihnachtstuchen nach dem Recept der Urgroßmutter. — Aber mährend die Mutter nebenan im Wohnzimmer noch das Fest bereitete, blieben Bater und Sohn

allein; kein Onkel Erich kam, ihnen feiern zu helfen. Es war boch anders als daheim.

Ein paar Mal hatte Harro mit bescheibenem Finger an die Thür gepocht, und ein leises "Geduld!" der Mutter war die Antwort gewesen. Endlich trat Frau Ellen selbst herein. Lächelnd — aber ein leiser Zug von Weh war doch dabei — streckte sie ihre Hände aus und zog ihren Mann und ihren Knaben, jeden bei einer Hand, in die helle Weihnachtsstube.

Es sah freundlich genug aus. Auf dem Tische in der Mitte, zwischen zwei Reihen brennender Wachsferzen, stand das fleine Kunstwerk, das Mutter und Sohn in den Tagen vorher sich selbst geschaffen hatten, ein Garten im Geschmack des vorigen Jahrhunderts mit glatt geschorenen Heden und dunklen Lauben; Alles von Moos und verschiedenem Wintergrün zierlich zusammengestellt. Auf dem Teiche von Spiegelglas schwammen zwei weiße Schwäne; daneben vor dem chinesischen Pavillon standen kleine Herren und Damen von Papiermaché in Buder und Contuschen.

— Zu beiden Seiten lagen die Geschenke für den Knaben; eine scharfe Lupe für die Käsersammlung, ein paar bunte Münchener Bilberbogen, die nicht

fehlen durften, von Schwind und Otto Speckter; ein Buch in rothem Halbfranzband; dazwischen ein kleiner Globus in schwarzer Kapsel, augenscheinlich schon ein altes Stück. "Es war Onkel Erichs letzte Weih-nachtsgabe an mich;" sagte der Amtsrichter, "nimm Du es nun von mir! Es ist mir in diesen Tagen auf's Herz gefallen, daß ich ihm die Freude, die er mir als Kind gemacht, in späterer Zeit nicht einmal wieder gedankt —; nun haben sie mir den alten Herrn im letzten Herbst begraben!"

Frau Ellen legte den Arm um ihren Mann und führte ihn an den Spiegeltisch, auf dem heute die beiden silbernen Armleuchter brannten. Auch ihm hatte sie bescheert; das Erste aber, wonach seine Hand langte, war ein kleines Lichtbild. Seine Augen ruhten lange darauf, während Frau Ellen still zu ihm emporsch. Es war sein elterlicher Garten; dort unter dem Ahorn vor dem Lusthause standen die beiden Alten selbst, das noch dunkle volle Haar seines Baters war deutlich zu erkennen.

Der Amtsrichter hatte sich umgewandt; es war, als suchten seine Augen etwas. Die Lichter an dem Moosgärtchen brannten knisternd fort; in .ihrem

Schein stand der Knabe vor dem aufgeschlagenen Weihnachtsbuch. Aber droben unter der Decke des hohen Zimmers war es dunkel; der Tannenbaum sehlte, der das Licht des Festes auch dort hinaufsgetragen hätte.

Da klingelte draußen im Flur die Glocke und die Hausthür wurde polternd aufgerissen. "Wer ist denn das?" sagte Frau Ellen; und Harro lief zur Thür und sah hinaus.

Draußen hörten sie eine rauhe Stimme fragen: "Bin ich denn hier recht beim Herrn Amtsrichter?" Und in demselben Augenblicke wandte auch der Knabe den Kopf zurück und rief: "Knecht Ruprecht; Knecht Ruprecht!" Dann zog er Bater und Mutter mit sich aus der Thür.

Es war der große bärtige Mann, der den beiden Spaziergängern vorhin oberhalb der Stadt begegnet war; bei dem Schein des Flurlämpchens sahen sie beutlich die rothe Hakennase unter der beschneiten Belzmütze leuchten. Sein langes Gepäck hatte er gegen die Wand gelehnt. "Ich habe das hier abzugeben!" sagte er, indem er auch den schweren Duersack von der Schulter nahm.

"Bon wem benn?" fragte der Amtsrichter. "Ift mir nichts von aufgetragen worden." "Bollt Ihr denn nicht näher treten?"

Der Alte schüttelte den Kopf. "Ift Alles schon besorgt! Habt gute Weihnacht bei einander!" Und indem er noch einmal mit der großen Nase nickte, war er schon zur Thür hinaus.

"Das ist eine Bescherung!" sagte Frau Ellen sast ein wenig schüchtern.

Harro hatte die Hausthür aufgerissen. Da sah er die große dunkele Gestalt schon weithin auf dem beschneiten Wege hinausschreiten.

Nun wurde die Magd herbeigerufen, deren Bescherung durch dieses Zwischenspiel dis jest verzögert war; und als mit ihrer Hülfe die verhüllten Dinge in das helle Weihnachtszimmer gebracht waren, kniete Frau Ellen auf dem Fußboden und begann mit ihrem Trennmesser die Nähte des großen Backens aufzulösen. Und bald fühlte sie, wie es von innen heraus sich dehnte und die immer schwächer werdenden Bande zu sprengen strebte; und als der Amtsrichter, der bisher schweigend dabei gestanden, jest die letzten Hüllen abgestreift hatte und es aufrecht vor sich hinspillen abgesten gestellt waren, bestellt von sich hinspillen abgestreift hatte und es aufrecht vor sich hinspillen auf von sich hinspil

gestellt hielt, da war's ein ganzer mächtiger Tannenbaum, ber nun nach allen Seiten seine entfesselten Zweige ausbreitete. Lange schmale Bänder von Knittergold rieselten und blitzten überall von den Spitzen durch das dunkele Grün herab; auch die Tannäpfel waren golden, die unter allen Zweigen hingen.

Harro war indeß nicht müssig gewesen, er hatte ben Quersack aufgebunden; mit leuchtenden Augen brachte er einen flachen, grün lackirten Kasten geschleppt. "Horch, es rappelt!" sagte er; "es ist ein Schubsach darin!" Und als sie es aufgezogen, fanden sie wohl ein Schock der feinsten weißen Wachsterzchen.

"Das kommt von einem echten Weihnachtsmann," sagte ber Amtsrichter, indem er einen Zweig des Baumes herunterzog, da sitzen schon überall die kleinen Blechlampetten!"

Aber es war nicht nur ein Schubsach in dem Kasten; es war auch obenauf ein Alötzchen mit einem Schraubengang. Der Amtsrichter wußte Bescheid in diesen Dingen; nach einigen Minuten war der Baum eingeschroben und stand fest und aufrecht, seine grüne Spitze fast bis zur Decke streckend. — Die

alte Magb hatte ihre Schüssel mit Aepfel und Pfeffernüssen stehen lassen; während die anderen drei beschäftigt waren, die Wachsterzen aufzustecken, stand sie neben ihnen, ein lebendiger Candelaber, in jeder Hand einen brennenden Armleuchter emporhaltend.
— Sie war aus der Heimath mit herübergekommen und hatte sich von allen am schwersten in den Brauch der Fremde gefunden. Auch jetzt betrachtete sie den stolzen Baum mit mißtrauischen Augen. "Die golsbenen Eier sind denn doch vergessen!" sagte sie.

Der Amtsrichter sah sie lächelnd an: "Aber, Margreth, die goldenen Tannäpfel sind doch schöner!" "So, meint der Herr? Zu Hause haben wir immer die goldenen Eier gehabt."

Darüber war nicht zu streiten; es war auch keine Zeit dazu. Harro hatte sich indessen schon wieder über den Quersack hergemacht. "Noch nicht anzünden!" rief er, "das Schwerste ist noch darin!"

Es war ein fest vernageltes hölzernes Kistchen. Aber der Amtsrichter holte Hammer und Meißel aus seinem Geräthkästchen; nach ein paar Schlägen sprang der Deckel auf und eine Fülle weißer Papierspähne quoll ihnen entgegen. — "Zuckerzeug!" rief Frau

Ellen, und streckte schützend ihre Hände darüber aus. "Ich wittere Marzipan! Setzt Euch; ich werde auspacken!"

Und mit vorsichtiger Hand langte sie ein Stück nach dem andern heraus und legte es auf den Tisch, das nun von Vater und Sohn aus dem umhüllenden Seidenpapier herausgewickelt wurde.

"Himbeeren!" rief Harro, "und Erdbeeren, ein ganzer Strauß!"

"Aber siehst Du es wohl?" sagte der Amtsrichter, "es sind Walderdbeeren; so welche wachsen in den Gärten nicht."

Dann kam, wie lebend, allerlei Geziefer; Hornisse und Hummeln und was sonst im Sonnenschein
an stillen Waldplätchen umberzusummen pflegt, zierlich aus Dragant gebildet, mit goldbestäubten Flügeln;
nun eine Honigwabe — die Zellen mochten mit Liquer gefüllt sein — wie sie die wilde Biene in den
Stamm der hohlen Eiche baut; und jetzt ein großer
Hirschläser, von Chocolade, mit gesperrten Zangen
und ausgebreiteten Flügeldecken. "Corvus lucanus!"
rief Harro und flatschte in die Hände.

An jedem Stild war, je nach der Größe, ein Th. Storm's Sämmtl. Schriften. III. lichtgrünes Seidenbändchen. Sie konnten ber Lockung nicht widerstehen; sie begannen schon jetzt den Baum damit zu schmücken, während Frau Ellens Hände noch immer neue Schätze an's Licht förderten.

Balb schwebte zwischen den Immen auch eine Schaar von Schmetterlingen an ben Tannenspiten; ba war der Himbeerfalter, die silberblaue Daphnis und der olivenfarbige Waldaraus, und wie sie alle heißen mochten, die Harro hier vergebens aufzujagen aesucht hatte. - Und immer schwerer wurden bie Bäcken, die eins nach dem andern von den eifrigen Händen geöffnet murben. Denn jest tam bas Beschlecht des größern Geflügels; da kam der Dompfaff und der Buntspecht, ein paar Rreuzschnäbel, die im Tannenwald daheim sind; und jett — Frau Ellen stiek einen leichten Schrei aus - ein ganzes Rest voll kleiner ichnäbelaufsperrender Bögel: und Bater und Sohn geriethen mit einander in Streit, ob es Goldhähnchen oder junge Zeisige seien, während Harro schon das kleine Heimwesen im dichtesten Tannengrün verbarg.

Noch ein Walbbewohner erschien; er mußte vom Buchenrevier herübergekommen sein; ein Eichhörnchen

von Marzipan, in halber Lebensgröße, mit erhobenem Schweif und klugen Augen. "Und nun ist's alle!" rief Frau Ellen. Aber nein, ein schweres Bäckhen noch! Sie öffnete es und verbarg es dann ebenso rasch wieder in beiden Händen. "Ein Prachtstück!" rief sie; "aber nein, Paul; ich bin edelmüthiger als Du; ich zeig's Dir nicht!"

Der Amtsrichter ließ sich das nicht ansechten; er brach ihr die nicht gar zu ernstlich geschlossenen Hände auseinander; während sie lachend über ihn wegsschaute.

"Ein Hasel" jubelte Harro; er hat ein Kohlblatt zwischen den Borderpfötchen!"

Frau Ellen nickte: "Freilich, er kommt auch eben aus des alten Kirchspielvogts Garten!"

"Harro, mein Junge," sagte der Amtsrichter, indem er drohend den Finger gegen seine Frau erhob; "versprich mir, diesen Hasen zu verspeisen, damit er gründlich aus der Welt komme!"

Das versprach Harro.

Der Baum war voll, die Zweige bogen sich; die alte Margreth stöhnte, sie könne die Leuchter nicht mehr halten, sie habe gar keine Arme mehr am Leibe.

Aber es gab wieder neue Arbeit. "Anzünden!" commandirte der Amtsrichter; und die klein' und großen Weihnachtskinder standen mit heißen Gesichtern, kletterten auf Schemel und Stühle und ließen nicht ab, die alle Kerzen angezündet waren.

Der Baum brannte, das Zimmer war von Duft und Glanz erfüllt; es war nun wirklich Weihnachten geworden.

Ein wenig müde von der ungewohnten Anstrensgung saß der Amtsrichter auf dem Sopha, nachsinnend in den gegenüberhängenden großen Wandspiegel blickend, der das Bild des brennenden Baumes zurücksftrahlte.

Frau Ellen, die ganz heimlich ein wenig aufzuräumen begann, wollte eben die geleerte Kiste an die Seite setzen, als sie wie in Gedanken noch einmal mit der Hand durch die Papierspähne streifte. Sie stutzte. "Unerschöpslich!" sagte sie lächelnd. — Es war ein Staar von Chocolade, den sie hervorgeholt hatte. "Und, Paul," suhr sie fort, "er spricht!"

Sie hatte sich zu ihm auf die Sophalehne gesetzt, und beibe lasen nun gemeinschaftlich den beschriebenen Zettel, den der Bogel in seinem Schnabel trug: "Einen Wald- und Weihnachtsgruß von einer dankbaren Freundin!"

"Mso von ihr!" sagte der Amtsrichter, "ihr Herz hat ein gut Gedächtniß. Knecht Ruprecht mußte einen tüchtigen Weg zurücklegen; denn das Gut liegt fünf ganze Meisen von hier."

Frau Ellen legte ben Arm um ihres Mannes Nacken. "Nicht wahr, Paul, wir wollen auch nicht undankbar gegen die Fremde sein?"

"O, ich bin nicht undankbar; — aber — —"
"Was benn aber, Baul?"

"Was mögen drüben jetzt die Alten machen!" Sie antwortete nicht darauf; sie gab ihm schweisgend ihre Hand.

"Wo ist Harro?" fragte er nach einer Weile.

Harro war eben wieder in's Zimmer getreten; aus einer Schachtel, die er mit sich brachte, nahm er eine kleine verblichene Figur und befestigte sie sorgfältig an einen Zweig des Tannenbaums. Die Eltern hatten es wohl erkannt; es war ein Stück von dem Zuckerzeug des letzten heimathlichen Weihenachtsbaums; ein Dragoner auf schwarzem Pferde in langem graublauem Mantel. Der Knabe stand

davor und betrachtete es unbeweglich; seine großen blauen Augen unter der breiten Stirn wurden immer finsterer. "Bater," sagte er endlich, und seine Stimme zitterte, "es war doch schade um unser schönes Heer! — Wenn sie es nur nicht aufgelöst hätten — ich glaube, dann wären wir wohl noch zu Hause!"

Eine lautlose Stille folgte, als ber Anabe bas gesprochen. Dann rief ber Bater seinen Sohn und 20a ihn dicht an sich heran. "Du kennst noch das alte Haus Deiner Großeltern," fagte er, "Du bift vielleicht das letzte Kind von den Unseren, das noch auf den großen übereinander gethürmten Bodenräumen . gespielt hat; benn die Stunde ift nicht mehr fern, daß es in fremde Hand kommen wird. — Einer Deiner Urahnen hat es einst für seinen Sohn gebaut. Der junge Mann fand es fertig und ausgestattet vor, als er nach mehrjähriger Abwesenheit in den Handelsstädten Frankreichs nach seiner Heimath zurückkehrte. Bei seinem Tode hat er es seinen Nachkommen hinterlaffen, und sie haben barin gewohnt als Raufherren und Senatoren, ober, nachdem fie sich dem Studium der Rechte zugewandt hatten, als

Bürgermeister oder Syndici ihrer Baterstadt. waren angesehene und wohldenkende Männer, die im Lauf der Zeit ihre Kraft und ihr Bermögen auf manniafache Weise ihren Mitbürgern zugute tommen lieken. So waren sie wurzelfest geworden in der Heimath. Noch in meiner Anabenzeit gab es unter ben tüchtigeren Sandwerkern fast keine Familie, wo nicht von den Voreltern oder Eltern eines in den Diensten der Unserigen gestanden hätte; sei es auf ben Schiffen ober in ben Fabriken ober auch im Sause selbst. — Es waren das Berhältnisse des gegenseitigen Bertrauens; Jeder rühmte sich bes Andern und suchte sich des andern werth zu zeigen; wie ein Erbe ließen es die Eltern ihren Kindern: sie kannten sich alle, über Geburt und Tod hinaus, denn sie fannten Art und Geschlecht der Jungen, die geboren wurden, und der Alten, die vor ihnen dagewesen waren." — Der Amtsrichter schwieg einen Augenblick, während der Knabe unbeweglich zu ihm empor-"Aber nicht allein in die Höhe," fuhr er fort, "auch in die Tiefe haben Deine Voreltern gebaut; zu dem steinernen Hause in der Stadt gehörte die Gruft draugen auf dem Kirchhof; denn auch die Todten follten noch beisammen sein. — Und seltsam, da ich des inne ward, daß ich fort mußte, mein erster Gedanke war, ich könnte bort ben Plat verfehlen. - 3ch habe sie mehr als einmal offen gesehen: bas lette Mal, als Deine Urgrofmutter ftarb, eine Frau in hohen Jahren, wie sie den Unserigen vergönnt zu sein pflegen. — Ich vergesse ben Tag nicht. 3ch war hinabgestiegen und stand unten in der Dunkelbeit zwischen ben Särgen, die neben und über mir auf den eisernen Stangen ruhten; die ganze alte Beit, eine ernfte schweigsame Besellschaft. Reben mir war der Todtengräber, ein eisgrauer Mann. Aber einst war er jung gewesen und hatte als Kutscher. den schwarzen Budel zwischen den Anieen, die Rappen meines Großvaters gefahren. — Er stand an einen hohen Sarg gelehnt und ließ wie liebkosend seine Hand über das schwarze Tuch des Deckels gleiten. "Dat is min ole Herr!" sagte er in seinem Blattbeutsch, "dat weer en gude Mann!" - - Mein Kind, nur dort zu Hause konnte ich solche Worte hören. Ich neigte unwillfürlich das Haupt; benn mir war, als fühlte ich ben Segen ber Beimath sich leibhaftig auf mich niedersenken. Ich war der Erbe dieser Todten; sie selbst waren zwar dahin gesgangen; aber ihre Güte und Tüchtigkeit lebte noch, und war für mich da und half mir, wo ich selber irrte, wo meine Aräste mich verließen. — — Und auch jetzt noch, wenn ich — mir und den Meinen nicht zur Freude, aber getrieben von jenem geheimsnisvollen Weh, auf kurze Zeit zurückhehrte, ich weißes wohl, dem sich dann alle Hände dort entgegensstreckten, das war nicht ich allein."

Er war aufgeftanden und hatte einen Fensterflügel aufgestoßen. Weithin dehnte sich das Schneefeld; der Wind sauste; unter den Sternen vorüber
jagten die Wolken; dorthin, wo in unsichtbarer Ferne
ihre Heimath lag. — Er legte fest den Arm um
seine Frau, die ihm schweigend gesolgt war; seine
lichtblauen Augen lugten scharf in die Nacht hinaus.
"Dort!" sprach er leise; "ich will den Namen nicht
nennen; er wird nicht gern gehört in deutschen
Landen; wir wollen ihn still in unserm Herzen
sprechen, wie die Juden das Wort für den Allerheiligsten." Und er ergriff die Hand seines Kindes
und preste sie so fest, daß der Junge die Zähne
zusammenbis.

Noch lange standen sie und blickten dem dunkeln Zuge der Wolken nach. — Hinter ihnen im Zimmer ging lautlos die alte Magd umber und hütete sorgssamen Auges die allmälig niederbrennenden Weihenachtskerzen.

Hbseit5.

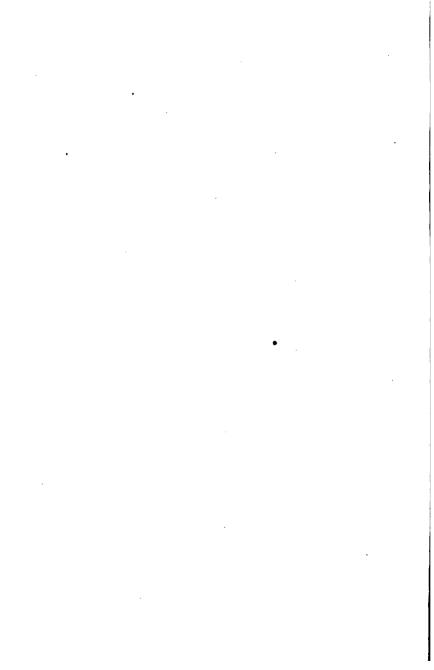

Die Wintersonne lag über der Haide; sie spiegelte sich in den Fensterscheiben eines neuen strohgedeckten Hauses, das in dieser Einsamkeit wie hingestellt war auf die braune, unabsehliche Decke des Haidekrautes. Nur seitwärts dahinter lag noch eine mäßig große Scheuer und neben derselben, dem Thore des Hauses gegenüber, ragte die lange Stange eines Brunnens in die Luft. Ein paar Schritte weiter ein niedriger Wall aus Sand und Steinen, der sich auch nach vorn um das Haus herumzog; und dann wieder nichts als der leere Himmel und die braune, gleichmäßige Ebene.

Das Gehöft lag in dem nördlichsten deutschen Lande, das nach blutigem Kampfe jest mehr als jesmals in der Gewalt des fremden Nachbarvolkes war. Erbaut war es vor wenigen Jahren von einem wohls

habenden Kaufmann der kleinen Seeftadt, deren Thurmsspiese man aus den Fenstern der Borderstube am Horizonte erblickte. — Bald nach Beendigung des unglücklichen Krieges hatte er von mehreren Gemeinsben, deren Feldmark hier zusammenstieß, die nicht unbeträchtlichen Bodenstrecken käuflich erworben.

Die Lage war für die Entstehung eines ländlichen Heimwesens günstig; benn einen Büchsenschuß nördlich von dem jetzt dort mit der Fronte gegen Abendschauenden Hause drängt sich ein mäßig breiter, sischreicher Strom durch die Haibe, abwärts einem Landsee zu, der sein ovales Becken bis sast an die Stadt erstreckt.

Aber noch ein Anderes mochte der einsichtige Mann bei Abschluß seines Kauses in Rechnung genommen haben. Die drunten vor der Stadt am User des Sees gelegene herrschaftliche Wassermühle erforderte, nachdem das Getriebe bei einer Pachtveränderung erweitert war, eine größere Wassermasse, als der an Untiefen leidende See herzugeben vermochte. Die Anlegung eines Kanals durch denselben konnte nicht ausdleiben. Und, als bald darauf unten im See die Arbeiter den ersten Spatenstich thaten, ließ auch

ber Herr Senator jenseit desselben die Gebäude auf seiner Haibe bauen; benn nun hatte er die Bewißbeit, das sumpfige Stromufer in grasreiche Wiesen verwandeln zu können. Noch im Herbste besselben Jahres standen das Wohnhaus mit der kleinen Tenne und dem Milchkeller, und hinter demselben die Scheuer mit den Stallräumen fertig da. Im Frühjahr darauf zogen die Colonisten ein; in das Haus ein alter Knecht, eine kleine Magd und eine ältliche "Mamsell," ein altes Inventarienstück ber Familie; ber Stallraum in ber Scheuer wurde von zwei Ponies und einer Ruh bezogen; den Wassertumpel, der zwis schen diesem und dem Wohnhaus lag, wußte Mamsell in furzem mit einer ichnatternden Entenschaar zu bevölkern und auf dem Dunghaufen, der sich allmälig daneben erhob, scharrte ein goldfarbiger Hahn mit einem halben Dutend eierlegender Hennen. Bur Bervollständigung der Wirhschaft und sich zur Gesellschaft hatte außerdem der alte Marten noch einen kleinen Dachsbund aufgezogen. — Mit diesen Kräften begann die allmälige Urbarmachung des neuen Befites; und ichon glanzten brunten gegen ben Strom bin überall die sorgfältig gezogenen Abzugsgräben;

und das zum ersten Mal in bieser Jahreszeit nicht überschwemmte Wiesenland versprach auf den Sommer eine reiche Heuernte.

Im Wohnhause selbst war hinter bem nach vorn hinaus liegenden Stüdchen der Haushälterin ein großes Zimmer für die Herrschaft eingerichtet und nicht allein mit Tisch und Stühlen, sondern sogar mit einem stattlichen Sopha versehen, das freilich für gewöhnlich von Mamsell sorgsam mit einem weißen Ueberzuge verhüllt gehalten wurde.

So konnte der Senator mit den Seinen in der Sommerzeit aus der unheimlich gewordenen Heimathskadt mitunter doch in eine Stille entfliehen, wo er sicher war, weder die ihm verhaßte Sprache zu hören, noch die übermüthigen Fremden als Herren in die alten Häuser seiner vertriebenen Freunde auss und eingehen zu sehen; aber wo im Glanz der Junisonne die blühende Haide lag, wo singend aus dem träumerischen Duft die Lerche emporstieg und drunten über dem Strom die weißen Möven schwebten.

Jetzt war es Winter, ein weicher, nasser Tag ohne Frost und Schnee; obgleich es der Nachmittag des Weihnachtsabends war.

Droben das Haus stand leer, bis auf die Hühner, die in der matten Wintersonne sich vor der Thür im Sande streckten; die ganze kleine Menschenbesatzung schwamm drunten auf dem Strome in einem Flacksboot, das eben in eine kleine schilkreiche Bucht hinadsglitt. Auf dem Boden eines Fahrzeugs kauerte die Magd neben einem Kübel, der schon mit Hecht und Karpfen fast gefüllt war; dahinter stand ein ältliches Frauenzimmer in einem dunkeln Wollenkleide. Sie schirmte die Augen mit der Hand, denn vor ihnen lag die Sonne blendend auf dem Wasserspiegel. "Sind Seine Reusen noch nicht alle, Marten?" fragte sie.

"Kann balb werben, Mamsell," sagte der alte Knecht, indem er die Ruderstange gemächlich auf den Grund stieß.

Seitwärts im Schilf wurde das Gekläff eines kleinen arbeitenden Hundes hörbar. Marten, indem er selbstzufrieden nickte, zog die Stange ein und faßte rasch nach einer Flinte, die neben ihm im Boote

lehnte. In bemselben Augenblicke brauste bicht vor ihnen eine schwere Ente aus dem Schilf; der Knecht wandte sich und während die beiden Frauen einen Schrei ausstießen, knallte auch schon der Schuß über ihre Köpfe hin. Als sie sich umblicken, sahen sie den großen gelbbraunen Bogel unweit des Bootes scheinbar unverletzt auf dem Wasser schwimmen, das blanke, schwarze Auge unverwandt auf sie gerichtet. Als aber Marten Miene machte, mit dem Boot in seine Nähe zu kommen, tauchte er dicht am Schilfe unter und verschwand. "Das beißt sich in den Grund," sagte der Alte verdrießlich und ließ die Arme hängen, "das sind boshafte Creaturen, Mamsell."

Die Haushälterin sah mit einem Blicke des Mitleids auf den Punkt, wo das Thier verschwunden war. "Wenn Er nur seine alte Donnerbüchse zu Hause lassen wollte," sagte sie.

"Ei ja, Mamsell, der gebratene Entvogel hätte morgen doch geschmeckt!" Dann wies er mit der Hand nach dem jenseitigen Ufer auf einen Strich verkrüppelten Buschwerks, das sich weit hinaus in die Haide dehnte, nur mitunter durch kleine Wassertümpel unterbrochen. "Dort liegen auch Beckasinen," suhr er fort, "das gäb' einmal ein Herrengut, wenn wir den Eichenbusch noch dazu hätten!"

"Wem gehört's benn, Marten?"

"Dem Bauernvogt unten im Dorf; er will hoch damit hinaus; aber der Herr sollt' es nicht fahren lassen: benn da stedt auch der Mergel und - ben muffen wir haben." Mit diesen Worten hatte er die lette Reuse aus dem Wasser gezogen und, da nur allerlei kleines Zeug darin zappelte, nach Befreiung der Gefangenen wieder hinabgelassen. Bugleich war auch der hund aus dem Schilf in's Boot gesprungen und sah, sich schüttelnd und prustend, zu seinem herrn empor. "Auf ein ander Mal, Täckel," fagte Marten, seinen Liebling auf bas naffe Vell flopfend, "unsere Beine waren für dieses Mal zu turz." Er hatte das Boot gewandt und schob es wieder stromaufwärts. Unterhalb des Hauses stiegen sie an's Land, querst auf einzelnen Feldsteinen über bie Wiesen gebend, dann eine Strede noch durch hobes Haibekraut bis zu dem niedern Wall, der das Gehöft von der umgebenden Sbene trennte.

Balb darauf hantirte die Magd mit dem Kaffees kessel in der Rüche, während Marten die gefangenen

Fische zwischen Graslagen in einen Korb verpackte, um sie ber Herrschaft zur Abendtafel in die Stadt zu bringen.

Die Haushälterin trat in ihre Stube; gegenüber auf der alten Standuhr ichlug es eben zwei. -Nachdem sie sich einen Augenblick die verklommenen Kinger an dem Rachelofen gewärmt hatte, trat sie an eine messingbeschlagene Kommode und nahm aus verschiedenen Schubladen berselben ein neues schwarzes Wollenkleid, eine schneeweiße Haube und ein seidenes Tuch. "Es ist doch heilig Abend!" sagte sie für sich. — Auch erwartete sie ja noch Besuch; nicht nur die Weihnachtsbriefe von ihrem Bruder, einem wohlstehenden Raufmann in einem deutschen Nachbarlande, und deffen einzigem Sohne, ber feit einigen Jahren auf einem größeren Gute die Landwirthschaft erlernte, sondern auch den alten Lehrer brunten aus dem Dorfe, wohin der Fußsteig hier vorbei über die Haibe führte. Sie hatte ihn, da er am Bormittag in die Stadt ging, gebeten, die Briefe für fie von der Bost mitzubringen.

Nun mußte er balb zurück sein; und er hatte ja auch im vorigen Jahre sich zu einem Schälchen Kaffee

Zeit gelassen. — Nachdem sie dann noch eine frische Serviette über das unter dem Fenster stehende Tischen gebreitet, ging sie mit ihren Festkleidern in das nebenan liegende Schlaskämmerchen, um sich anzustleiden.

\* \*

Es war eine halbe Stunde später. Marten und Täckel waren mit den Fischen in die Stadt gegangen, nachdem Ersterer noch das Fell einer fürzlich erlegten Fischotter über den Rücken gehangen hatte, das er bei dieser Gelegenheit zu verwerthen dachte. In dem Stüdchen drinnen stand auf der weißen Serviette ein sauberes Kaffeegeschirr; die vergoldeten Tassen und die bunzlauer Kaffeesanne blinkten in den schrägsfallenden Sonnenstrahlen.

Bor bem Tische in dem großen Ohrenlehnstuhl saß der Schullehrer, ein ältlicher Mann, mit ernstem Antlitz und trotz der ausgeprägten Gesichtsformen mit jenem weichen Leidenszuge um die grauen Augen, der sich nicht selten unter den Friesen sindet. Die Eigenthümerin des Stübchens, in ihrem Festanzuge, der weißen Haube und dem lila Seidentücklein,

präsentirte eben ihrem Gaste die braunen Pfeffernüsse, die sie zuvor unter dem Ofen aus dem grünen Blechstästchen genommen hatte. "Die Frau Senatorin hat sie mir herausgeschickt," sagte sie lächelnd, "sie bäckt sie alle Jahr zu Weihnachtabend."

Der alte Mann nahm etwas von dem Bacwerk; aber seine Augen hafteten mit einem Ausdruck von Berlegenheit an der andern Hand seiner Gastfreundin, die schon längere Zeit auf einem noch immer verssiegelten Briefe geruht hatte: "Bollten Sie nicht lesen, liebe Mamsell?" fragte er endlich.

"Hernach, Herr Lehrer; das ist meine Gesellschaft auf den Abend." Und sie strich mit leisem Finger über das Couvert.

"Aber der Herr Senator hat Sie doch gewiß zum Chriftbaum eingeladen?"

Der Ausdruck ruhiger Güte verschwand für einen Augenblick aus dem etwas blassen Antlitz des alten Mädchens. "Es ist heute ein Tag des Friedens," sagte sie, und ihre sonst so milde Stimme klang scharf; "ich mag nicht in die Stadt." Der alte Mann sah mit großen theilnehmenden Augen zu ihr hinüber.

"Ich bin zuletzt im Juni bort gewesen, seitdem nicht wieder," suhr sie fort; "wir hatten hier keine Blumen; aber in den Gärten der Stadt und auch am Hause unsers alten Bürgermeisters blühten sie. Der gute Mann hat in die Fremde gehen müssen; aber die Rosen, die er selber pflanzte, hatten schon die ganze Fronte seines großen Hauses, überzogen. Jetzt wohnt der neue Bürgermeister darin. Als ich im Borübergehen die geputzten Kinder mit ihrem lauten fremden Geplapper die schönen dunkelrothen Rosen vom Spalier herabreißen sah — mir war's, als müßte Blut herausssließen."

Ihr Gaft schwieg noch immer; aber um seine Lippen zuckte es, als stiege ein Schwerz auf, ben er vergebens zu bekämpfen suche.

"Bir sind mit dem Senator aufgewachsen," besgann sie wieder, "mein Bruder und ich; wir waren Nachbarskinder." — Und mit diesen Worten trat ein Lächeln in ihr Antlitz, als blickte sie unter sich in eine sonnige Landschaft. "Es waren arge Buben damals, die Beiden," sagte sie, "sie haben mich was Ehrliches geplagt."

Mamsell hatte die Hände in ihrem Schoof ge-

faltet und blickte durch's Kenster auf die Haide hin-Das feuchte Kraut der Eriken glitzerte in bem Scheine ber untergebenden Sonne; und wie schwimmend in Duft gehüllt stand fern am Horizont ber spitze Thurm ber Stadt. Auch bas alte Mädchen faß da, vom blaffen Abendschein umfloffen. Es war ein Antlitz voll stillen Friedens, in dem freilich ber Zug des Entsagens auch nicht fehlte; aber er war nicht herbe, es mochte wohl nur ein bescheidenes Glück sein, das hier vergeblich erhofft worden war. "Nach unseres Baters Tobe," sagte sie leise, "war ber Senator mir ein hülfreicher Freund, ich habe lange in seinem Hause gelebt, und später hat er mir dann auf meine Bitten diesen Bosten bier gegeben. Es ist jett der rechte Plat für einen einsamen, alten Menschen."

"Aber," sagte ber Lehrer und legte den Theelöffel sorgfältig über die geleerte Tasse, "hieß es nicht vor Jahren einmal, liebe Mamsell, daß Sie ben ledigen Stand hätten verrücken wollen?"

Sie schlug die Augen nieder und strich mit der flachen Hand ein paar Mal über das Damasttuch. "Ja," sagte sie dann, indem sie auf ein getuschtes

Profilbilden blickte, das in einem Strohblumenfranze über der Kommode hing. "Bor Jahren, Herr Lehrer; aber es kam anders, als wir gedacht hatten."

Der Lehrer war aufgestanden und besichtigte das Bild. "Ja, ja," sagte er, "der alte Ehrenfried, wie er leibte und lebte, der Herr Senator haben bis zu seinem Tode große Stücke auf ihn gehalten; ich habe manches Päcken Schnupftaback von ihm zugewogen bekommen."

Die Haushälterin nickte. "Ich mag es Ihnen wohl erzählen," fuhr sie fort, "Sie haben auch Ihre Lebensfreude, Ihren einzigen Sohn, in unserm Kriege bahin gegeben, und haben ihm den schönen Spruch auf's Wrab setzen lassen."

Der Alte beugte sich vornüber und legte seine Hand wie beschwichtigend auf den Arm seiner Freundin. "Das ist nun vorbei," sagte er, und seine Stimme zitterte. "Er starb für seine Heimath, für welche wir bald nicht mehr leben dürsen; denn auch in meiner Schule soll nächstens, wie es heißt, die deutsche Sprache abgeschafft werden. "Mein Wirken ist dann zu Ende."
— Der alte Mann seufzte. "Doch," fuhr er sort, "Sie wollten ja erzählen!"

Sie stand auf und füllte erst noch einmal die Taffe bes Gaftes und prafentirte ihm die Schuffel mit ben Weihnachtstuchen. - "Mein Bater," begann fie nach einer Beile, "batte einen kleinen Posten bei ber Stadt und nur ein nothbürftiges Ginkommen, aber er saß Nachts an seinem Pulte und schrieb Noten für die Clavierschüler des Organisten oder er fertiate die Rechnungen für die Armen- oder Klostervorsteher, die mit der Keder selbst nicht umzugeben Er war ein schwächlicher Mann und hat wukten. mit den vielen Nachtwachen sein Leben wohl verkurzt. Doch als er starb, fand sich für meinen Bruder und mich, die wir beide noch kaum erwachsen waren, ein kleines sauer verdientes Rapital. Es mochte für jeden wohl ein paar tausend Mart betragen." Sie schwieg einen Augenblick. "Ueber bieses Kapital," sagte sie bann, "bas ich besaß, ba Ehrenfried und ich unfern Verspruch thaten, konnte ich späterhin nicht mehr verfügen."

"Nein, nein," setzte sie hinzu, da sie bemerkte, daß ihr Gaft einen Blick des Borwurfs auf das Bildchen an der Wand warf, "denken Sie nichts Unrechtes von dem Seligen, er hat nichts gegen mich verschuldet."

Der Schullehrer ließ sich biese Versicherung gefallen; benn auch das treuherzige Männergesicht, das dort so ruhig aus dem hohen Rockfragen herausschaute, schien gegen jeden derartigen Verdacht einen stummen Protest einzulegen.

"Wir beide," fuhr die Erzählerin fort, "waren bald nach dem Tode des alten seligen Herrn in das Haus des Senators gekommen. Die Mutter lebte noch und ber junge Herr freite damals um seine jetige Frau; die Haushaltung ging wie zu den Zeiten bes Vaters ihren ruhigen Gang; und es war eine regelrechte Haushaltung, Herr Lehrer, Alles wie nach dem Glockenschlag der Amsterdamer Wanduhr, die unten auf der großen Hausdiele steht; das blieb auch jo, als die junge Frau in's Haus kam. Der Ehrenfried schien gang hineinzupassen; des Tages bediente er seine Runden, des Abends sag er in dem kleinen Laden und klebte seine Düten oder brachte seine Bücher in Ordnung. 3ch war meistens für die alte Frau da oder half auch wohl mit in der Haushal-So lebten wir neben einander hin, und die Jahre vergingen. Ehrenfried hatte wohl einmal den Wunsch geäußert, einen eigenen Kram zu beginnen: aber er sprach das nur so hin, als sei es für Leute seines Schlages doch nicht zu erschwingen; denn er war fast ohne Mittel. Die Zinsen seines kleinen Bermögens und ein gut Theil seines Berdienstes gab er einer älteren kränklichen Schwester. Das habe ich aber erst späterhin von ihm ersahren. — Ich hatte schon einige dreißig Jahre hinter mir und Ehrenfried mochte nah an die vierzig sein, da starb die Schwester, und er begann nun wohl mit Ernst auch an sich selbst zu denken."

Die Alte warf einen liebevollen Blick auf das Bildchen in dem Immortellenkranz. "Sie wissen, Herr Lehrer," sagte sie dann, "der Herr Senator hat einen Speicher in der kleinen Straße, die nach der Marsch hinuntergeht; dahinter ist ein großer Gemüsegarten, woraus für Winter und Sommer das ganze Haus versorgt wird. Eines Bormittags hatte die Frau Senatorin mich hingeschickt, um etwas Kraut zur Suppe zu schneiden. Es war just am heiligen Pfingstage — so etwas vergist sich nicht, Herr Lehrer — man konnte über die niedrigen Stachelbeerzäune weithin auf die Nachbargärten sehen, wo die Leute in ihrem Sonntagszeug zwischen den

Beeten umbergingen, benn es lag Alles im flarften Sonnenichein. Der blaue Klieder duftete, ber überall an den Steigen wuchs und drunten von der Marich berauf hörte man die Lerchen singen. Ich hatte am Morgen einen liebreichen Brief von meinem Bruder erhalten, der seit Jahren mit Bulfe des Herrn Senators im Hannöverischen ein Commissionsgeschäft errichtet hatte; es ging ihm wohl; er hatte Frau und Rind; aber er vergag auch seine Schwester nicht. Die blaue Frühlingsluft war nicht heiterer, als mein Gemüth dazumalen. So in Gedanken ging ich den breiten Steig hinab; als ich aber bei dem großen Hollunderbusch um die Ecke biege - benn ber Garten liegt hier im Winkel - febe ich Ehrenfried im braunen Sonntagsrod und mit der langen Pfeife zwischen den Spargelbeeten steben. Er pflegte an Sonn- und Kesttagen wohl ein wenig in der Bärtnerei zu hantiren. "Es giebt nicht viel, Mamsell Meta," rief er mir zu, "die Beete sind zu alt. -Ja. ja, das Alter!" sette er wie mit sich selber redend hinzu; dann legte er die Sand mit der Bfeife auf den Rücken und begann wieder mit seinem Messer die Oberfläche des Beetes zu untersuchen. Da ich ebenfalls ein Messer in ber Hand hatte, so trat ich an die andere Seite des Beetes. "Ich will Ihnen helsen, Herr Ehrenfried," sagte ich, "vier Augen sehen mehr als zwei," und zugleich hatte ich schon einen schönen weißen Spargel auf einer Seite bloßgelegt. Ehrenfried sah eine Weile zu mir hinüber. "Das ist richtig, Mamsell Wetal" sagte er dann, indem er sorgfältig den Spargel aus der Erde hob. Wir gingen suchend an diesem und noch zwei anderen Beeten auf und ab, aber die Ernte war nur spärlich.

"Als ich ihm mein Theil hinüberreichte, sagte er:
"Tür eine Person sind das zu viele und für zwei
zu wenig." Und er hatte dabei so einen eigenen
Ton, Herr Lehrer, daß mir schon war, als spreche
er das nur so sinnbildlich. "Freilich," erwiderte ich,
"Herr Ehrenfried; aber wir haben schon die von
gestern, und morgen giebt es wieder welche, und
wenn wir dann übermorgen noch etsiche bekommen,
so reicht es für die ganze Familie." Er that einen
Zug aus seiner Pfeise und stieß ein paar blaue
Ringe in die Luft. "Ja," sagte er dann, "mit den
Dingen, die unser Herrgott wachsen läßt, da macht
sich das von selbst, aber . . ." — "Wie meinen Sie

benn: aber. Herr Chrenfried?" - "Ich meine mit ben Rapitalien," sagte er, "die ber Mensch sich sauer verdienen muß; da könnte das bischen Leben leicht zu furz werden." Und ich verstand noch immer nicht, Herr Lehrer, wo das hinaus sollte. "Kann ich Ihnen in etwas dienlich sein, herr Chrenfried?" fragte ich. - "Sie wissen vielleicht, Mamsell Meta," fuhr er fort, ohne meine Frage zu beachten, "ich habe ein kleines Bermögen, ein sehr kleines, wovon meine Schwester bislang die Zinsen genossen hat. — Sie bedarf beren nun nicht mehr." Und er schwieg einige Augenblicke und dampfte heftig aus seiner Pfeife. "Dieses kleine Bermögen," begann er dann wieder, "ist für mich allein zu viel, denn was ich bedarf, erhalte ich von unserm Herrn Principal; aber es ist wiederum zu wenig, um ein eigenes Geschäft zu beginnen." Und zögernd fette er hinzu: "Sie besiten auch von Baters wegen eine Kleinigkeit, Mamsell Meta; was meinen Sie, wenn wir zusammenlegten? Ich denke fast — es würde reichen." — — Und sehen Sie, Herr Lehrer, so legte ich benn meine Sand in die seine, die er mir über das Gartenbeet hinüberreichte. Es war kein llebermuth dabei, aber es war beiberseits doch treu gemeint. — Wir gingen noch eine Weile in dem großen Steige auf und ab und besprachen uns, daß wir die Sache noch geheim halten und beide noch ein paar Jahre in unserer Condition bleiben wollten, damit wir die Ausstattung davon zurücklegen könnten. Mitunter standen wir still und hörten, wie noch immer drunten aus der Marsch die Lerchen sangen.

"So gingen ein paar Jahre hin, und wir geswannen ein rechtes Bertrauen zu einander. Oft in der Morgenfrühe, wenn noch die Häuserschatten über ber Gasse lagen, trasen wir uns draußen vor der Hausthür. Wenn Ehrenfried hinausging, um die Eisenwaaren auf dem Beischlag auszustellen, war ich schon draußen vor der Hausthür und putzte an der Thür den großen Messingssopfer. "Nun, Meta," sagte er dann wohl, "ich denke, wir werden unser Glück doch nicht verschlafen!" — Er stand schon in Handel um ein kleines Haus und wir begannen es in Gedanken miteinander einzurichten; wir kannten schon jedes Stück Geräth in unseren Stuben und jeden Topf, der auf unserm Heerde kochen sollte. Oft sprachen wir so in der Morgenstille miteinander,

bis dann die ersten Bauerwagen die lange Straße herabklapperten und sich auf dem Markte aufstellten.

"Es fam anders, Herr Lehrer. Der Krieg brach aus und Niemand hatte Zeit, noch an sich felbst zu benken. Eines Mittags, da zuerst die Freischaaren mit ihren Schlapphüten und Bistolen in die Stadt kamen, steht ein großer bärtiger Mann por mir und reicht mir seinen Quartierzettel. Es schof mir in die Aniee, da ich ihm in's Gesicht blickte. Es war mein Bruder. "Christian!" rief ich, "was in Gottes Namen willst Du jett bier?" - "Meta," sagte er. "das Herz ist immer noch zu Haus; es hat mir keine Ruh' gelassen!" — Und so hatte er das Geschäft einem Compagnon anvertraut und Frau und seinen Schwiegereltern untergebracht. dni<del>R</del>. bei Chrenfried schüttelte den Kopf. "Was soll das nüten," sagte er, "wir haben junges Bolk genug, bie älteren werden schon später daran kommen, so= bald es nöthig ist." Und als Christian ihn an den Schultern faßte: "Sei nicht so griesgrämig, Ehrenfried, und mach mir das Herz nicht schwer; es hilft boch nichts, ich muß schon jest mit dreinschlagen," da blieb er doch bei seinem Stück: "Es muß Alles in der Ordnung sein." Er hatte nun einmal so das Temperament nicht, Herr Lehrer. Aber auch der Herr Senator sah oft nachdenklich darein, wenn späterhin der Christian uns seine Kriegsberichte schifte. Endlich, wir müssen wohl sagen, leider Gottes, wurde es Frieden."

Der Lehrer nickte, aber er unterbrach seine Freuns bin nicht.

"Unsere guten Leute wurden in die Fremde gestrieben, und die Fremden kamen und setzen sich im Lande sest. Mein Bruder saß wieder drüben in seinem Geschäft und bei seinen Büchern. Ich will Keinem Unrecht thun; aber er mochte es doch wohl nicht in den rechten Händen gelassen haben; denn es war mir nicht entgangen, daß zwischen ihm und unserm Herrn plötzlich ein eiliges Schreiben hins und widerlief; und als ich gelegentlich anfragte, drückte der Herr mir die Hand und saste: "Sorge nur nicht zu sehr, Meta; in dem Kampfe um die alte Heimath ist er mit einer Schmarre davongekommen; er muß nun hinterher noch um die neue kämpfen; aber Du weißt, Dein Bruder ist ein tüchtiger Mann; und nun laß uns sorgen und geh Du in Deine

Rüche!" Ich sorgte aber doch; denn von Ehrenfried hatte ich gehört, daß auch unsern Herrn Senator schwere Berluste getroffen hatten.

"Mittlerweile wurde es wieder einmal Frühling und es war mir fast, als wenn es von der Sonne käme, die nun so hell in den dunklen Laden schien, dak Chrenfried eines Morgens wieder von einem Haustauf zu reden anfing, und daß wir uns dann endlich das Wort gaben, auf ben Herbst unsere Sache in Ordnung zu bringen. Wir hatten es schon auf den nächsten Sonntag festgesett, daß wir der Herricaft unsere Beimlichkeit offenbaren wollten; da, am Freitag Nachmittag — wir sollten auf den Abend eine kleine Gesellschaft haben und ich mar eben auf meine Kammer gegangen, um mich ein wenig anzukleiden — bringt mir der Ladenbursche einen Brief von meinem Bruder. Und da stand es denn geichrieben: er war am Bankerott. Aber mein Rapital, was ich von unserm Bater hatte, das - so schrieb er - konnte ihn noch retten. Ich verschloß ben Unglücksbrief in meine Schatulle; dann entsann ich mich, daß noch Radieschen zum Nachtisch aus dem Garten geholt werben sollten. Ich nahm ein Körbchen und schlich die Treppe hinab, um unbemerkt aus dem Hause zu kommen; denn ich hätte um Alles jetzt dem Shrenfried nicht begegnen mögen. Ich weiß nicht, wie ich hinten aus dem Hause und die kleine Straße hinab nach dem Garten gekommen bin. Born an der Pforte hätte ich fast den Herrn Senator umgerannt. "Ei, Meta," rief er, und hob lachend den Finger gegen mich, "mit der Küchensschütze über die Straße!" Aber so alterirt war ich, Herr Lehrer; das war mir all' mein Lebtage noch nicht passirt.

"Es wurde schon Abend, und es gemahnte mich recht wie damals; denn der Flieder duftete und von unten aus der Marsch kam auch wieder wie dazumal ein sanster Bogelgesang.

"Aber ich ging mit dem leeren Körbchen in dem großen Steige auf und ab und zerriß mir unachtlich die Kleider an den Stachelbeerzäunen. Meine Gedanken verloren sich in die alte Zeit, in das Kämmerchen, wo mein armer Bruder und ich als Kinder in unseren schmalen Bettchen schliefen. Mir war wieder, als höre ich nebenan im Wohnzimmer die Schwarzwälder Uhr Zehn schlagen; und nach dem letten Schlage wird drinnen das Schreibpult abgeschlossen und mein Bater öffnet leise die Rammer-Wie oft, wenn ich noch wachend lag, hatte ich heimlich durch die Augenlider geblinzelt, wenn er sich über seinen Liebling beugte und sorgsam bas Deckbett über ihm zurecht legte, damit nur keine Bugluft die nacten Gliederchen berühre; bis dann des Baters Hand sich auch auf mein Haupt leate und ich von seinen Livven einen Laut vernahm, den ich nicht verstehen konnte, aber ben ich doch in meinem Leben nicht vergessen habe. — Die hülfreiche Hand unseres Baters lag längst im Grabe; aber was sie mit saurem ehrlichen Fleiß erworben, das war noch da; ich hatte es und es reichte noch, um bie Blöße seines Lieblings zuzudeden. — Und boch, was sollte aus Ehrenfried und mir nun werden? - Aber wir lebten ja geborgen, wir gaben nur einen Herzenswunsch baran; ber arme Christian hatte sich nicht bedacht, da er Alles hinter sich ließ, um seiner Beimath in ihrer Bedrängniß beizusteben.

"So hatte ich in schweren Gedanken meinen Korb mit Rabieschen gefüllt und trat nun aus bem Garten, bem kleinen Hause gegenüber, was dazumal bem Steinmetzen gehörte. Die Sonne spiegelte sich in ben Fensterscheiben, und ich stand eine Weile und betrachtete es mir; benn es war dasselbe, um welches Ehrenfried in Handel stand. Da sielen meine Augen auf die goldene Inschrift eines neuen Grabsteins, ber neben der Hausthür an der Mauer lehnte; und, Herr Lehrer, ich las die Worte: "Niemand hat gröspere Liebe, denn die, daß er sein Leben lässet für seine Freunde."

"Evangelium Johannes, Bers dreizehn im fünfzehnten Kapitel," sagte leise der alte Mann im Lehnstuhl.

"Es war der Denkstein, den Sie für ihren gefallenen Sohn bestellt hatten," — und die Erzählerin
reichte ihrem Gaste die Hand, der sie schweigend
drückte; "ich habe den Spruch seitbem nicht mehr
vergessen. Es stand nun fest in mir, daß ich das
Geld geben mußte. — Aber als ich dann aus dem
hellen Sonnenschein in unser großes dunkses Haus
trat, siel es mir doch wieder schwer auf's Herz, so
daß ich's nicht von mir bringen konnte, bis auf den
Abend. Als die Herren in der Oberstube an ihrem
L'Hombre saßen, ging ich hinab in den Laden.

Ehrenfried stand an der Bank und zählte Nägel in Backete, was sonst der Lehrling zu thun hatte, aber der war zu seinen Eltern über Land. Ich erschraf fast, da ich seine Stimme borte. "Nun. Mcta." fagte er, "wo haft Du benn gestedt! Der Steinmet ift bei mir gewesen von wegen dem Hause, und morgen — wird Alles in Richtigkeit kommen." - Es schoß mir in die Aniee, und ich zitterte; benn er sah so seelenvergnügt dabei aus. 3ch vermochte nur stumm den Kopf zu schütteln. "Was fehlt Dir, Meta?" fragte er. "Nichts fehlt mir, Chrenfried; aber wir durfen das haus nicht taufen." Und als er mich erstaunt ansah, erzählte ich ihm Alles und was ich zu thun entschlossen war. Aber währendbessen wurde sein Gesicht immer ernster und strenger; und als ich zufällig niederblickte, sah ich, baß er sich mit dem Eisenstifte, den er in der Hand hielt, den Daumen blutig geriffen hatte. "Und Du willst das Geld geben?" fragte er und seine Stimme klang so gleichgültig, als gehe das ihn selber gar nicht an. "Ja, Chrenfried, ich fann nicht anders." - "Nun freilich, Meta; dann reicht's nicht mehr." - Er schwieg und begann wieder seine Rägel einzuzählen. "Ehrenfried," sagte ich, "sprich doch zu mir; wir hatten's für uns beide bestimmt; Du mußt Dein Wort mit dazu geben!" Aber ich bat umsonst; er sah nicht aus. "Wenn Dir Dein Bruder näher ist," sagte er, und begann seine Packete einzuschlagen und wegzupacken. Indem wurde ich nach oben gerusen, und als ich nach einer Stunde wieder in den Laden hinabging, war Ehrenfried in seine Kammer gegangen. — Nur der Allmächtige weiß, was ich die Nacht mit mir gerungen habe; eine Stunde um die andere hörte ich unten vom Flur herauf die Wand-uhr schlagen.

"Ich konnte mein Leben nicht für meine Freunde hingeben, aber das bischen Silber, Herr Lehrer, das konnte ich doch. Es war ja auch nicht um mich; ich sah wie eine Waage vor mir; auf der einen Schale war der Name "Ehrenfried" und auf der andern der meines Bruders; ich sann und sann, dis mir das Hirn brannte, aber es wurde nicht anders, wenn die eine Schale sank, so stieg die andere. — Ich mag wohl endlich eingeschlafen sein; denn als ich die Augen aufschlug, kam schon die Morgendämmerung durch die kleinen Scheiben, und als ich mich er-

munterte, hörte ich draußen vor der Kammer auf bem Gange einen Schritt. Mitunter blieb es eine Weile an der Thür; dann ging es wieder vorsichtig auf und ab. Ich stieg aus bem Bett und kleidete mich an, und indem glaubte ich auch den Schritt zu Als ich bald darauf aus der Thür trat, stand Chrenfried vor mir. Sein Gesicht war blak, aber freundlich. Er streckte mir schweigend seine Hand entgegen und huftete ein paar Mal, als ob er sprechen wollte. "Es hat nicht sein sollen, Meta," sagte er endlich; "wir wollen's dem lieben Gott anbeimstellen." Dann brückte er mir noch einmal die Hand, nickte mir zu und ging die Treppe hinab an sein Geschäft. — Noch an demselben Tage schrieb ich meinem Bruder. - Zwischen mir und Ehrenfried ist dann von diesen Dingen nicht mehr die Rede gewesen; wir lebten wieder still neben einander fort, und allmälig war es zwischen uns fast wie es sonst gewesen; auch das "Du" gebrauchten wir nicht mehr, wenn wir, was selten geschah, einmal zusammen sprachen. Aber in ben Garten hinter bem Speicher bin ich seitbem nicht gern gegangen, und wir haben uns auch niemals wieder dort getroffen.

— Die Jahre vergingen, wir wurden alt, und die Stadt um uns wurde immer fremder."

Die Erzählerin schwieg. "Ich bächte," hob ber Lehrer an, indem er fast mit einer ehrfürchtigen Scheu auf seine Freundin blickte, "Ihr Herr Bruder sein Mann in auskömmlichen Verhältnissen; so ist er wenigstens in der Leute Mund."

"Er ist es geworden, Herr Lehrer — später, und er hat mir das Darlehn auch bei Heller und Pfennig und mit allen Zinsen zurückbezahlt; aber es war turz por Chrenfrieds Tode und schon in seiner letten Krankheit. — — Ja, was ich sagen wollte, ein paar Tage por seinem Ende, des Chrenfried meine ich, war viel Besuch in seiner Kammer; die Gerichtspersonen waren dort gewesen, und auch unsern Nachbarn, den Golbschmied hatte ich am Morgen herauskommen sehen. Als ich Nachmittags die Mixtur hineinbrachte, bat Ehrenfried, mich neben seinem Bette nieberzuseten. "Meta," sagte er, benn ich hatte ihm das vorhin erzählt, "das Geld wäre nun wohl wieder beisammen, aber das leben ift indessen alle geworden. — Da hab' ich nun, als ich so dagelegen, bei mir gedacht, es mußte doch schon sein.

wenn Einer, wo es just die rechte Zeit ware, so einmal aus dem Bollen leben könnte und ohne Rummerniß. Uns ift es so gut nicht geworden und unseren Eltern auch nicht; mir ift, als hätten wir Alle nur ein Stückwerf vom Leben gehabt. Und weiter hab' ich mir gedacht, wenn unser Kapital zusammen fäme!" - Und als ich das abwehren wollte, richtete er sich ungebuldig in seinen Kissen auf. "Nein, nein, Mamfell Meta," fagte er, "reben Sie mir nicht dazwischen!" — Und dann dutte er mich wieder und legte seine magere Hand auf meinen Arm. "Es ist ig nicht um Dich, Meta, aber Dein Bruder Christian hat einen Sohn; ich weiß, er hat ihn tüchtig angehalten und er wird einmal Dein Erbe sein. Bielleicht, um was sich Biele gemüht haben, daß es nun einmal Einem zu einem ganzen Menschenleben belfen mag. Darum habe ich in meinem Testament meine verlobte Braut, die Jungfrau Sansen, zu meiner Universalerbin eingesetzt. Du wirst mir bas nicht übel nehmen, Meta; wir haben es doch 'mal so im Sinn gehabt." Und als meine Thränen auf seine Sand fielen, nahm er einen goldenen Ring aus einem Räftchen und steckte mir ihn an. "Der ift für

Dich allein," sagte er, "es schickt sich besser vor den Leuten, und," setzte er leise hinzu, "trag ihn auch zu meinem Gedächtniß!"

Die alte Jungfrau schwieg und faßte wie liebstosend den schmalen Reif, den sie am Goldfinger trug. — Es war jetzt fast dunkel in dem kleinen Zimmer; nur ein schwacher Abendschein drang durch die beschlagenen Fensterscheiben.

Der alte Lehrer war aufgestanden. "Wenn ich den Spruch auf meines armen Knaben Stein gelesen," sagte er, "so habe ich bisher nur seiner dabei gedacht; aber," setzte er hinzu und seine Stimme zitterte, "Gottes Wort ist überall lebendig."

Er bückte sich, um seinen Korb mit den Festtagseinkäusen aufzunehmen, der hinter ihm in der Ecke
stand. Mamsell Meta nöthigte ihn, noch ein Weilchen zu verziehen, der Mond werde ja aufgehen. Er dankte; "die Meinen warten," sagte er, "es ist
noch eine Stunde Weges bis nach Haus." Da sie
den Gast nicht halten konnte, zündete sie ein Licht
an den glimmenden Kohlen im Ofen an und packte
noch eine große Düte mit den Weihnachtspfessernüssen
der Frau Senatorin, die sie alles Widerstrebens ungeachtet zu ben anderen Dingen in den Korb legte; sie erkundigte sich auch — wie hatte sie es nur versgessen können! — nach dem zehnjährigen Töchterchen, dem Nesthäkchen ihres alten Gastes, und er schüttelte ihr die Hand und sagte nicht ohne eine kleine Feierslichkeit: "Ich danke für die Nachfrage, wertheste Manssell, sie wächst zu unserer Freude heran."

Dann ging die Thür auf und die Magd trat herein; in vollem Anzug, den Hut auf dem Kopfe. "Ich bin fertig, Mamsell," sagte sie; "wenn sonst nichts zu besorgen ist, so möchte ich nun zu meiner Mutter gehen."

"Du kannst gehen, Wieb; sei aber morgen zeitig wieder da," beschied Mamsell Meta. "Nimm auch dem Herrn Lehrer seinen Korb, Du hast ja benselben Weg."

Der alte Mann ließ sich das gefallen. "Sie ist ja mein Schulkind gewesen," sagte er freundlich nickend.

"Und zeig dem Herrn Lehrer den Weg oberhalb über den neuen Steg," fuhr Mamsell fort, "das spart ein Biertelstündchen."

Wieb schüttelte den Ropf. "Das geht nicht,"

sagte sie, indem sie den Korb des Lehrers nahm; "der neue Weg ist unter Wasser; wir müssen untershalb über den alten Steg, und dann den Fußweg durch den Eichenbusch."

Der Lehrer nickte. "Der Eichenbusch soll verkauft sein," bemerkte er beiläufig; "so hörte ich heute in der Stadt."

"Berkauft?" fragte Mamsell Meta; benn es fiel ihr ein, daß bei ihrer Kahnsart Marten gerade mit diesem Grundstück den Haibehof hatte vervollständigen wollen. "An wen denn verkauft, Herr Lehrer?"

"An einen Fremben; den Namen habe ich nicht gehört."

"Hm," bachte Mamsell Meta, "da ist also ber Herr Senator diesmal doch zu spät gekommen."

Dann geleitete sie ihren Gast vor die Hausthür.
— Es war kalt, die Sterne standen schon am Himmel, nur ein schwacher Schein am Horizont zeigte,
wo die Sonne verschwunden war. "Wie unruhig
die Sterne sind," sagte der Alte noch, "wir haben Frostwetter, Mamsell Meta."

Meta stand in der Hausthur und sah den Beiden nach, wie sie gegen Westen den Fußsteig nach dem

Bach hinabgingen. Das Dunkel der Haibe hatte sie bald ihren Bliden entzogen; nach einer Weile aber wurden sie noch einmal in der Ferne sichtbar, auf dem Hügel drüben; fast übernatürlich groß erschienen ihr die Gestalten, wie sie sich schattenhaft gegen den schwachen Schein des Abendhimmels abhoben. Endlich waren sie ganz verschwunden. Dann hörte sie noch unten vom Bach her das Geräusch der Fußtritte auf dem Stege, und dann war Alles still; sie war allein. Nur im Stall in der Scheune waren die kleinen Ponies und die Kuh, und daneben in dem Verschlag saß schlasend das Federvieh auf seinen Leitern; hinter ihr im Hause stricken ein paar scheue Raten durch die dunkeln Räume.

Leise bruckte sie bie Hausthur zu und ging in ihre Stube.

Mit trockenem Haibereis und Torf brachte sie das Ofenseuer wieder zum Brennen, daß es gesellig zu prasseln begann; dann, nachdem sie den Tisch abgeräumt und das Licht geputzt hatte, setzte sie sich in den Lehnstuhl und brach das Siegel ihres Weihnachtsbrieses. Sie las langsam und mit ganzer Andacht, und als sie an das Ende des Brieses kam, flog ein glückliches Lächeln über ihr Gesicht, und die Hand, welche ihn hielt, sant auf den Tisch. "Er fommt, endlich! nach zehn langen Jahren!" rief fie por sich bin. Sie las die Stelle noch einmal, sie hätte nun auch Tag und Stunde wissen mögen; doch cs hieß nur: "In nächster Zeit." Sie mußte sich begnügen. — "Aber warum hat benn ber Junge, ber Friedrich, nicht geschrieben? — Und auch bas Bild, das mir versprochen wurde, ist nicht dabei!" Die gute Tante wäre fast verbrießlich geworden. Aber sie besann sich: sie stand auf und aina mit bem Licht nebenan in die herrschaftliche Stube. Rasch öffnete sie das Schubfach einer Kommode, denn es war kalt hier, und die Möbeln mit ihren Ueberzügen standen unwirthlich in dem großen leeren Raume; bann, nachdem fie ein Badchen alter Briefe beraus= genommen, ging sie eilig bamit in ihr heimliches Stübchen zurück. Bald saß sie wieder in ihrem Lehnstuhl und begann die Briefe sorgfältig burchausehen. Endlich tam sie an den rechten Jahraana: ein kleines Lichtbild lag dazwischen, das fie mit gartlichem Wohlgefallen betrachtete. Es war das Porträt eines fräftigen, etwa vierzehnjährigen Rnaben,

bessen treuherzige Augen nicht ohne einigen Trot unter dem buschigen Saar herausschauten. ..Aber das war vor sechs Jahren," sagte sie, "er muß ja jest ein ganzer Rerl sein." Und dann entfaltete fie ben Brief ihres Bruders, der das Bild begleitet hatte. "Du wirst den Jungen nicht verkennen," schrieb er, "auch über seiner Stirn erhebt sich jener widerspenstige Haarwirbel, ben der selige Subrector seinem Bater als eine Opposition gegen die Autorität der Schule auslegte und den er in der Numa-Pompilius-Stunde mir ebenso unermüdet als vergeblich niederzustreichen bemüht war." Sie lächelte: die fräftige Anabengestalt ihres Bruders stand vor ihren Augen. Sie sah ihn im Streit mit dem rothnasigen Stadtbiener, der feine Rutschschlitten auf dem abschüffigen Markte dulben wollte, und dann wieder ausammen mit seinem Freunde, dem jetigen Senator, wie sie draußen im Sonnenschein am Deich lagen und ihre Drachen steigen ließen. "Und wenn ich sie zu Mittag rufen mußte," dachte sie weiter, "und fie mit ihrem Drachen bann wieder ein Stud weiter auf den Deich hinausrückten, und immer weiter, je mehr ich hinter ihnen herlief, bis sie mich benn am

Ende richtig zum Weinen gebracht hatten." topfschüttelnd sette sie hinzu: "Das waren ein paar Baste, sie tamen nie zu rechter Zeit nach Haus!" - - Immer hingebender blidte fie in die Berspective der Vergangenheit, wo eine Aussicht immer tiefer als die andere sich eröffnete. Die damals so traulichen Straken ihrer Baterstadt sah sie belebt von frischen rothwangigen Kindergestalten; sie gingen paarweise mit dem Schulsack über'm Arm in eifrigem Geplauder durch die Straffen; oder ber Sommerabend war herabgekommen, und sie rannten, Knaben und Mädchen, auf ihren Spielplat unter den Linden vor der Kirche; sie selbst überall dabei und derzeit. so dachte die alte Jungfrau, keineswegs die Stillste. "Nein, nein! eine wahre Hummel, ein Dreiviertels= iunge, wie ber alte Senator immer gesagt hatte."

Sie schüttelte lächelnd ben Kopf; bann, wie mübe von all' ber muntern Gesellschaft ber Bergangenheit, lehnte sie sich zurück und faltete bie Hände.

Aber die Ruhe war ihre Sache nicht. Balb saß sie wieder aufrecht und nachdem sie durch's Fenster einen Blick in die Nacht hinaus gethan hatte, stand sie auf und verließ die Stube. Sie mußte einmal horchen, ob in den Ställen Alles ruhig sei.

Sie ging über die Tenne auf den Hof hinaus. Draußen, an den schweren Thorflügel gelehnt, blieb sie stehen. Die Sterne blitten über ihr; aber auf ber Erde, hier gegen Often, war es ganglich finster: die Morgenstunde, wo dort am Horizont die Sonne aufgestiegen, war längst vorüber; nicht der leiseste Tagesschimmer war hier auf der Erde zurückgeblieben. Sie beugte sich vor und lauschte. Links vom Sause, ein wenig tiefer hinter bem kleinen Wassertumpel, lag die Scheuer mit den Ställen; aber es war Alles ruhig, nur das Rupfen der Ruh an der Krippe war zu hören und mitunter ein Stampfen ber fleinen Bonies. Fast unwillfürlich warf sie einen Blick in die Ferne, ob sie drunten im Moor die alte Eiche erkennen möchte, den einzigen Baum, der über Tag von hier aus zu entdecken war. Aber sie sah nur die Brunnenstange vor sich in die Nachtluft ragen; wenige Schritte bahinter begann ber dunkele Zug ber Haibe und streckte sich von allen Seiten schwarz und undurchdringlich in die Nacht hinaus. Ein Luftzug regte sich; leise, langsam burch bas rauschenbe Haibekraut hörte sie es auf sich zukommen. So war es da und zog vorüber, bis sich das Rauschen wieder in die Ferne hinter ihr verlor.

Da plötlich unten vom Moor herauf schlug ein Thierschrei an ihr Ohr, heiser und gewaltsam. Die Alte schauerte, sie legte die Hand auf den Griff des offen stehenden Thores; ihr war, als habe aus der ungeheuern leblosen Natur selbst dieser Laut sich losgerungen, als habe ihn die Haide ausgestoßen, die so schwarz und wild zu ihren Füßen lag. bann! Einige tausend Schritt in das Dunkel hinaus, sie wußte das wohl, stand noch der Pfahl und wurde von der Gemeinde des nächsten Dorfes noch unterhalten zum Gedenken, daß hier ein Bauernkind von Wölfen zerrissen worden war. Freilich, das sollte über hundert Jahre her sein; es gab längst keine Wölfe mehr im Lande, die mit heiserm Geheul durch die Finsterniß trabten. — Aber konnten die Nebel der Haide sich nicht wieder zu diesen unheimlichen Thiergestalten zusammenballen, damit auch das Entseten, das Nachts auf diesen Mooren lagerte. feine Stimme wieder befame?

Die Alte schüttelte sich ein wenig; denn die

bunkeln Vorstellungen bes Volksglaubens, welche die Einsamkeit dieser Küstengegend ausgebrütet, lagen auch in ihrer Seele. Aber sie wuste sich zu kassen. Sie räusperte sich ein paar Mal herzhaft und laut, damit sie nur wieder einen Ton der Menschenstimme vernehme; und gleich darauf bedachte sie es, daß ja dort unten, von wo der Schrei gekommen, der Bach durch das Bruchland gehe; es mochten zwei Ottern gewesen sein, die sich um einen Fisch oder um einen erhaschten Vogel gerauft. Ia, das war es gewesen; weiter nichts.

Wenn nur die Magd die Enten alle in den Stall getrieben hatte! Die eine mit der grünen Tolle pflegte dahinab an den Strom zu gehen und auch wohl einmal draußen zu bleiben. — Das Wässerchen, worauf sie am Tage ihr Wesen zu treiben pflegten, lag schwarz und glizernd zu ihren Füßen. Sie ging vorsichtig an dem Rand der Pfüze zur Scheuer hinab und öffnete die Thür des Hühnersstalles, aber die Dunkelheit ließ nichts erkennen; nur hinten von der Leiter herab kam ein kurzes unwilliges Gekräh des großen Hahnes.

Mamsell Meta kehrte in's Haus zurud. Noch

einmal, als sie den Thorslügel hinter sich anzog. schlug aus der Kerne der Thierschrei an ihr Ohr. Haftig legte sie ben großen Holzriegel vor; bann aber ging sie über die Tenne, an ihrer Stube vor= bei, und trat dann aus dem vordern Thor wiederum in's Freie. Das Licht in ihrem Stübchen warf durch die Fenster einen geselligen Schein hinaus, auch war hier gegen Westen der Himmel lichter, und drüben, wohin ihre Augen blickten, lag die Stadt und das Haus ihrer Freunde. Ein heimliches Gefühl als wie von Menschennähe überfam sie. Aber die Stadt war nicht zu seben, nicht einmal die Kirchthurmspitze, die sie am Tage aus ihrem Stubenfenster sah, und ihre Augen hoben sich unwillfürlich zu der großen blivenden Himmelsglocke, die in feierlicher Rube auf dem dunkeln Erdenrunde stand. Es war so still. bak sie broben bas leise Brennen ber Sterne zu vernehmen meinte. Und immer neue, immer fernere brangen, je länger je mehr, einer hinter dem andern aus dem blauen Abgrund über ihr. Und immer weiter folgte ihr Blick; ihr war, als flöge ihre Seele mit von Stern zu Stern, als sei sie broben mit in der Unendlichkeit. "Du großer, liebreicher Gott,"

flüsterte sie. "wie still regierst Du Deine Welt!" Ein rother Schein flog über ben Himmel, es mochte der Strahl eines beginnenden Nordlichts sein; da gedachte sie des Weihnachtsabends und sagte: "Christfindlein fliegt!" Die Strahlen breiteten fich aus und schossen bis zum Horizont hinab, und als ihre Augen folgten, gewahrte sie unten auf der Erde, bort, wo die Stadt lag, den Schimmer eines Lichtes. Sie nickte und dachte: "Nun zünden sie die Weihnachtsbäume an." — Aber es fiel ihr ein, sie hatte Abends nie die Lichter der Stadt gewahren können, benn eine Erhöhung des Bodens lag dazwischen, auch wenn es boch nicht gar zu fern gewesen wäre. Und jenes Licht vor ihr, es blieb auch nicht an einer Stelle, es manderte und strahlte seitdem ichon weiter rechts, eben wo die große Strake entlang führte. Auch war es offenbar viel näher, als es ihr zuerst geschienen, und jest hörte fie brüben auf bem Steindamm der Chaussee einen Wagen rasseln, und der Schall und das Licht kamen immer näher und waren endlich fast in gleicher Richtung mit dem Hause. Plöplich hörte das Getöse der Räder auf, aber der Schein brannte fort; es war kein Aweifel, der

Wagen mußte von der Chaussee auf den Feldweg gefahren sein, der von dort fast in gerader Richtung auf das kleine Gehöft führte. Und nun hörte sie auch das Schnauben der Pferde und das dumpfe Rumpeln der Räder auf dem unebenen Haideboden. Dann noch ein Peitschenknau, und eine kleine Halbechaise, an welcher vorn zwei Laternen brannten, rollte durch die Lücke des Walles und hielt in dem hellen Schein, der aus den Fenstern brach. In demselben Augenblick vernahm sie auch das Gekläss ihres kleinen Täckels, und schon arbeitete er freudewinselnd mit beiden Borderpsoten an ihr empor.

"Da wären wir, junger Herr!" rief Martens bekannte Stimme, der nun vom Kutscherstuhl über das Rad hinabkletterte und dann das Deckleder vor der Chaise zurückschlug. "Guten Abend, Mamsell!"

Mamsell nickte nur schweigend; sie wußte nicht, was das bedeuten solle. Aber schon wurde sie von einem stattlichen jungen Mann begrüßt, den sie erstaunt und knizend in die Stube nöthigte. Ein paar Mal, während sie eilig die Briefe auf dem Tische zusammenräumte, wanderte ihr Blick stutzig und forschend zwischen seinem Antlitz und dem noch vor

ihr liegenden Lichtbilden hin und wieder. Als er aber nach Ablegung seiner schweren Wildschur mit der Hand über das buschige braune Haar strich, und der eigensinnige Wirbel sofort wieder emporschnellte, da flog ein Lächeln glücklicher Gewißheit über ihr Gesicht. Sie streckte beide Arme nach ihm aus; und: "Weine liebe Tante Meta!" rief der junge Mann. Und das alte Mädchen, das noch eben so allein gewesen, hielt plöglich einen ihres Blutes in den Armen; und ein stattlicher Junge war's.

"Aber wo ist Dein Bater?" begann sie nach einer Weile, während der Nesse fast verlegen geworden wäre unter dem langen, zärtlichen Blick der Tante. "Er wollte ja doch selber kommen?"

"In ber Stadt, Tante Meta; und ich bin hergeschickt, um Dich zu holen."

Sie wurde unruhig, zitternd in großer Erregung ging sie in der Stude umher; planlos griffen ihre Hände nach dem und jenem und legten es wieder fort. "Aber ich habe die Magd ja fortgeschickt!" sagte sie.

"Aber, Tante, Dein alter Marten ist ja wies ber da." Und sie ging an den Ofen und nahm die Kaffeekanne aus der Röhre. "Ich will mich fertig machen, Friedrich. Trink indeß ein Täßchen und setze Dich in den Lehnstuhl!"

So, während sie dazwischen balb eine Pfeffernuß auf seine Tasse legte, bald auf's neue wieder einschenkte, hatte sie endlich ihre Belzkappe aufgesetzt und sämmtliche Mäntel und Tücher umgethan. Fast hätte ihr jett der Muth gefehlt, ihren jungen Gaft zu stören; er saß so lächelnd da, und wie ihm Alles schmeckte! Aber die Sehnsucht nach ihrem Bruder gönnte ihr nun selbst keine Rube. Nachdem Marten bereingerufen und gehörig instruirt war, traten sie reisefertig vor die Hausthür. Der Mond war inbessen aufgegangen; unten von den Wiesen blinkte ber Strom herauf. Friedrich, während er die Tante in den Wagen hob, stand noch einen Augenblick und sandte wie prüfend seine Augen über die un= geheure dunkle Fläche. "Und das ist das Wasser, Tante, wo Ihr heute die großen Karpfen gefangen habt?"

"Freilich, Friedrich, und den schonen Hecht nicht zu vergessen."

"Und dort über dem Wasser liegt der Eichenbusch?"

"Woher weißt Du benn das Alles, Junge?" rief Tante Meta aus dem Fond der Chaise.

"Nun, was hätte Dein alter Marten mir benn unterwegs erzählen sollen? — Aber mehr Leute müßtest Du haben, und jüngere," rief er, indem er zu ihr in ben Wagen stieg, und es klang der Tante fast ein wenig übermüthig, als er lachend und ihre Hand ergreifend hinzusetzte: "Ihr seid hier eine gar zu ehrenseste Gesellschaft!"

Ihre Antwort verhallte in dem Geräusch des absahrenden Wagens. Bald hatten sie die Chausse erreicht, und nach Verlauf einer kleinen Stunde rollten sie über das Straßenpflaster der Stadt. Hier und da sahen sie im Vorübersahren noch einen verspäteten Weihnachtsbaum drennen; im Allgemeinen schien die eigentliche Feierstunde schon vorüber, nur die bettelnden Hausen der kleinen Weihnachtssänger zogen noch unermüdlich von einer Thür zur andern. Ein paar große Gebäude waren besonders hell ersleuchtet; aber Tante Weta schloß die Augen, als sie daran vorüberkamen; denn hier wohnten die "neuen

Beamten," wie sie noch immer von ihr genannt wurden, obgleich schon ein ganzer Nachwuchs für sich und die verhaßte Sprache Geburts- und Heimathsrechte der deutschen Stadt in Anspruch nahm.

Auf dem Markte vor dem stattlichen Hause des Senators hielt der Wagen. Die Frau Senatorin empfing ihre alte Freundin an der Thür. "Nicht wahr, Meta," sagte sie, indem sie auf die große Außendiele traten, "weniger that es nicht, um Dich zu Deinen Freunden in die Stadt zu bringen?"

Meta war zu bewegt, um zu antworten. Während die Magd ihr die Reisekleider abnahm, blickte
sie zur Linken in den geräumigen Kaussladen, wo sie
einst mit Ehrenfried in mancher Morgenfrühe vergebliche Pläne für ein bescheidenes Lebensglück entworsen hatte. Aus der Wohnstube an der andern
Seite des Flurs hörte sie zwei Männerstimmen in
lautem Gespräch; die eine kannte sie, die andere war
ihr fremd geworden. Die Sprechenden mochten beide
die Ankunst des Wagens überhört haben.

Als Meta mit ihrem Neffen hereintrat, sah sie neben bem Senator einen fräftigen älteren Mann mit lebhaft geröthetem Antlit am Ofen stehen; bas volle buschige Haupthaar war schneeweiß. Mitten in seiner Lauten Rede brach er ab und sah sie wie zweifelnd mit seinen dunklen Augen an, aber in demselben Augenblicke hielt er die alte Schwester in den Armen.

"Da haft Du ihn, Meta," rief ber Senator, "es ist noch immer der alte Hoffegut. Wo der keine Rosen sieht, da werden niemals welche wachsen!"

Dann kam die Freude des Wiedersehens; ein langes, inniges Gespräch; ein stilles, gegenseitiges Betrachten. Aber der Erzähler war meist der Bruder; während er vor ihr stehen blieb, hatte sie sich, wie von dem Uebermaße der Freude niedergedrückt, auf einen Stuhl gesetzt. Ihre Hände auf die Aniee geslegt, sah sie zu ihm empor und lauschte seinen Worten. Fast blieb die Tasse dampfenden Thees unberührt in ihrer Hand, welche die Senatorin ihr gereicht hatte. "Ja, ja, Christian," sagte sie, "Dein Gesicht ist noch das alte; es läßt nur anders bei den weißen Haaren."

"Meinst Du," rief er lachend, "aber sie lassen sich auch noch jest von keinem Schulmeister niederstreichen. Bersuch es nur!" Und er legte die Hand ber Schwester auf sein Haupt. "Und nun genug von der Vergangenheit, wir wollen den Weihnachtsabend nicht vergessen!" Dann seinem Sohne und dem Senator einen Wink gebend, führte er sie in das gleichfalls erhellte, hinter der Wohnstube gelegene Zimmer; die Andern folgten nach. — Es brannte hier kein Weihnachtsbaum; in diesem Hause hatte seit vielen Jahren keiner mehr gebrannt; denn der Senator war kinderlos. Aber auf dem mit einem grünen Teppich bedeckten Tische standen, jeder mit drei brennenden Kerzen, die sonst nur für die Festafel bestimmten silbernen Armleuchter; zwischen den Leuchtern vor des Senators emaillirtem Schreibgeschirr lag ein beschriebenes Blatt Papier, daneben eine frisch geschnittene Feder.

Meta sah ihren Bruber fragend an.

"Schwester," sagte er, "Du bist es, die bescheeren soll; noch einmal sollst Du Deine gesegnete Hand aufthun und diesmal, denke ich, Dir zur Freude."

Und seine Hand auf den beschriebenen Bogen legend, suhr er fort: "Wir haben die Punktationen eines Kauscontracts über den Haidehof aufgesetzt: Berkäufer ist unser Freund Albrecht hier, als Käuser sind aufgeführt die Geschwister Weta und Christian Hansen. Die Bollziehung einer andern Punktation über den Eichenbusch — denn der, wie die Sach-verkändigen und Dein alter Marten sagen, gehört nothwendig mit dazu — wartet nur auf den Absschluß dieses Handels."

"Also Du," sagte Meta, "warst der Räufer?" "Ich nicht allein, Schwester; Du mußt allerwegen mit dabei sein; benn meine Rrafte reichen hier nicht zu. - Ich selber tann nicht bleiben," fuhr er fort, indem er mit begeisterter Zärtlichkeit auf seinen Sohn blidte, "ich muß zurud an meinen Heerd, aber ich schicke einen Jüngeren, der die Sache aus dem Fundament gelernt hat. Schon im Februar mag der Friedrich seinen Einzug bei Dir halten und bann könnt Ihr bauen und Mergel graben und Haide brennen nach Herzenslust, damit, wenn ich nach ein paar Jahren wiederkehre, aus der braunen Steppe ein grunes Beimwesen mir entgegenleuchte. - Wir wollen einen jungen festen Fuß auf unsere heimathliche Erde setzen; denn trot alledem," und seine Stimme sank bei biesem Worte, "ich lasse es

mir nicht nehmen, die Herrlichkeit ber beutschen Nation ist im Beginnen; und wir von den äußersten beutschen Marken, wir Markomannen, zu Leid und Kampf geboren, wie einst ein alter Herzog uns geheißen — wir gehören auch dazu!"

Der Senator hatte still baneben gestanden. "Du irrst Dich, Christian," sagte er jetzt; "es rührt sich keine Hand um uns; oder" — und er nahm ein Zeitungsblatt neben sich von der Kommode, "wie es hier geschrieben steht:

Die frembe Sprache schleicht von Haus zu Haus Und beutsches Wort und beutsches Lieb löscht aus; Trot alledem — es muß beim Alten bleiben: Die Feinde handeln, und die Freunde schreiben."

Aber der alte Freischärler legte die Faust vor sich auf den Tisch, und die tiese Narbe über der Stirn begann zu leuchten. "Mögen sie schreiben!" ries er, "das rechte Wort wandert landaus und ein, rastlos und unantastbar, dis es sein Fleisch und Bein gesunden hat. Langsam geht es, langsamer als anderswo; aber — und die breite germanische Männergestalt richtete sich in ihrer ganzen Höhe auf — "das Wachsthum der Siche zählt nur nach Jahr-

hunderten. Laß Dich nicht irren von dem, Schwester!
— Lies nur die Bedingungen; der Berkäuser hat uns nirgends übervortheilt."

Sie hatte theilnehmend diesen Reben zugehört. Nun, während der Senator schweigend seine Zeitung zusammenfaltete, nahm sie das Schriftstück und besgann es ausmerksam zu lesen. Die Hand, welche das Blatt hielt, zitterte; aber ihr Antlitz verklärte sich wie von junger aufstrebender Hoffnung, da doch das Leben sich schon abwärts neigte.

Der Bruder stand ihr gegenüber; die Arme untersgeschlagen, gespannt zu ihr hinüber blidend. — Sie hatte ihn wohl verstanden; er wollte ihr nach Kräften einen Ersat der Lebensgüter bieten, auf die sie einst durch jenes schwesterliche Opser hatte verzichten müssen. Sie blidte empor und die Augen der Geschwister begegneten sich. "Du willst mir gar nichts schuldig bleiben!" sagte sie schücktern; "aber Christian, Du zahlst Dich arm dabei."

Der lebhafte Mann schüttelte sein buschiges Haupthaar, als wolle er das Gefühl abschütteln, das ihn überkam. "Nein, nein!" rief er, die Hand wie abwehrend vor sich hinstreckend; "aber ich dächte,

Schwester, Du hülfest gern Deinem Bruderssohn zu Haus und Hof!"

Sie sah ihn an und lächelte; abere noch einmal verschwand das Lächeln für kurze Zeit. von ihrem Antlig, und sie blickte mit sast schwerzlichem Ausdruckwauf das vor ihr liegende Schriftstück. Sie mochte des Toden gedenken, über dessen kleinen Schatz sie jetzt auch verfügen sollte. — Dann nach einer Weile tauchte sie die Feder ein und schrieb. "Für mich — und Ehrenfried!" sagte sie.

Der Senator ergriff die Hände des jungen Mannes, der schweigend das Ende der Verhandlungen abgewartet hatte. Sein etwas sinsteres Auge ruhte mit Wohlgefallen auf der sesten, ausgeprägten Stixn des Künglings. "Weil Du es denn gewollt," sagte er, zu seinem Freunde hingewandt, "Dein Sohn soll und wilkfommen sein. — Und morgen Weinkauf auf dem Haidschof! Nein, Meta, sorge nur nicht; wir kannten Dich ja — die Braten sind schon alle hier gemacht."

Storm's gesammelte Schriften.

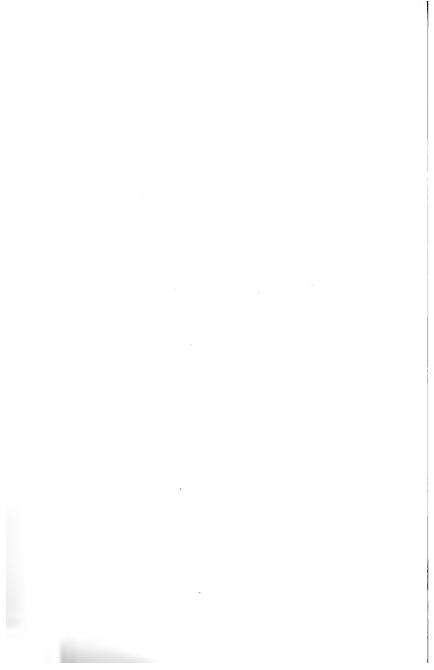

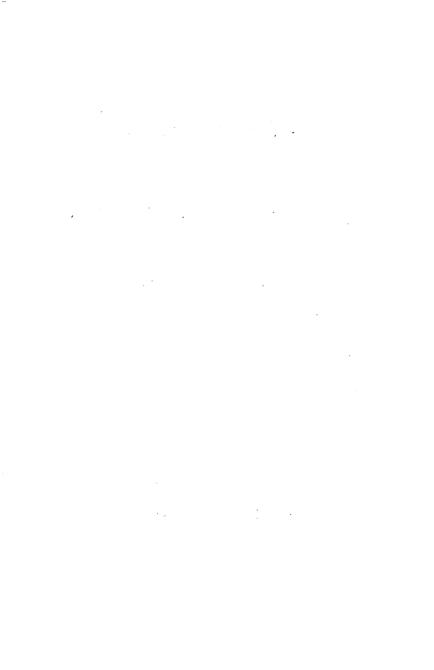

# Theodor Storm's

# gesammelte Schriften.

Erfte Besammtausgabe.

Neunzehn Bandc.

Braunfdweig.

Drud und Berlag von George Westermann.
1891.

# Theodor Storm's gesammelte Schriften. Band 4.

Braunschweig, Verlag von G. Westermann

Alle Rechte vorbehalten.

## 3nhalt

### des vierten Bandes.

| Von  | Jenscit  |       | Mcere8 |     | (  | (Beiligenftabt |  |  |  | unb | Husum |  | 1863 |  |  |     |
|------|----------|-------|--------|-----|----|----------------|--|--|--|-----|-------|--|------|--|--|-----|
|      | und 186  |       |        |     |    |                |  |  |  |     |       |  | •    |  |  |     |
| Im   | Saal (H  | uſum  | 184    | 8)  |    |                |  |  |  |     |       |  |      |  |  | 8   |
| In ( | St. Jürg | gen ( | ֆսլսո  | n 1 | 86 | 7)             |  |  |  |     |       |  |      |  |  | 10  |
| Gine | Malera   | rbeit | (Hui   | um  | 18 | 67)            |  |  |  |     |       |  |      |  |  | 179 |

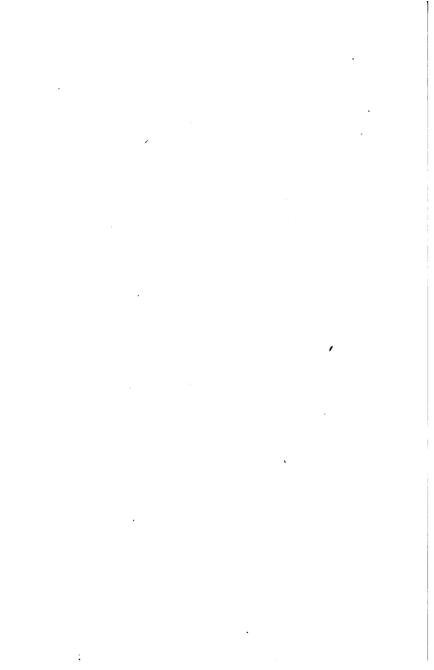

# Von Tenseit des Meeres.

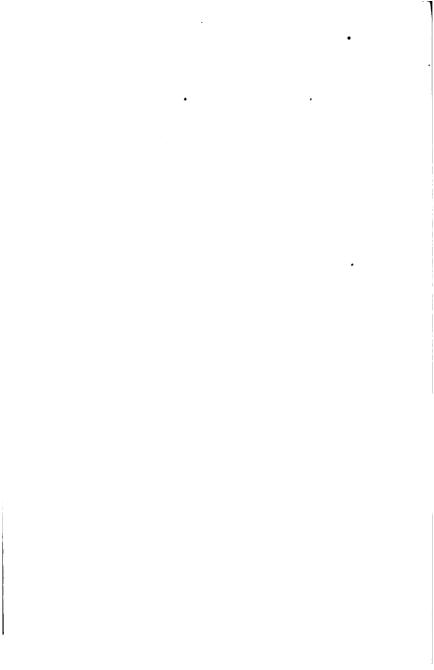

Das Zimmer im Hötel war durch die gepackten Koffer nicht behaglicher geworden. Mein Better, ein junger Architekt, der es seit zwei Tagen bewohnt hatte, ging schweigend und seine Cigarre rauchend auf und ab, wie Icmand der ungeduldig ist, eine leere Zeit hinzubringen. — Es war eine milbe Septembernacht, die Sterne schienen durch das offene Fenster; drunten auf der Gasse war der Lärm und das Wagengerassel der großen Stadt schon verstummt, so daß man drüben vom Hasen her das Plustern der Nachtluft in den Wimpeln und Tauen der Schiffe vernehmen konnte.

"Wann mußt Du fort, Alfred?" fragte ich.

"Um drei Uhr geht das Boot ab, das mich an Bord bringen soll. "

"Willst Du nicht noch ein paar Stunden ruhen?"

Er schüttelte den Ropf.

"So laß mich bei Dir bleiben. Meinen Schlaf hole ich morgen im Wagen auf der Heimfahrt nach. Und wenn Du willst, erzähle mir — von ihr! Ich fenne sie ja nicht; und laß mich wissen, wie Alles so gekommen ist."

Alfred schloß das Fenster und schraubte die Lampe höher, so daß es völlig hell im Zimmer wurde. "Set Dich und habe Geduld," sagte er, "so sollst Du Alles wissen."

"Schon als zwölfjähriger Anabe," begann er bann, als wir uns jetzt gegenübersaßen, "habe ich mit ihr in meinem elterlichen Hause zusammengelebt, sie mochte einige Jahre weniger zählen als ich. Ihr Bater lebte berzeit noch auf einer ber kleinen Inseln Westindiens, wo er durch Glück und Geschick in vershältnißmäßig kurzer Zeit aus einem mittellosen Kausmann zu einem reichen Plantagenbesitzer geworden war. Seine Tochter hatte er schon vor einigen Jahren nach Deutschland geschickt, um sie in der Sitte seiner Heinath erziehen zu lassen; aber die Anstalt, in der sieh bisher befunden, war durch den Tod der Vorsteherin ausgelöst, und bis eine neue gefunden

wurde, sollte sie unter Obhut meiner Eltern bleiben. Lange schon, ehe ich sie selber sah, war meine Phantasie von ihr beschäftigt worden, besonders aber als meine Mutter nun wirklich ein Kämmerchen neben bem Schlafzimmer ber Eltern für fie in Bereitschaft sette. Denn es war ein Geheimniß um das Mad-Nicht nur, daß sie aus einem andern Welttheil kam und daß sie die Tochter eines Pflanzers war, die ich aus meinen Bilderbüchern nur als fabelhaft reiche und höchft grausame Herren hatte fennen lernen; — ich wußte auch, daß ihre Mutter nicht die Frau ihres Baters sei. Näheres von dieser hatte ich nicht erfahren können: und ich dachte sie mir daher am liebsten als eine schöne ebenholzschwarze Regerin mit Perlenschnüren in den Haaren . und blanken Metallringen um die Urme.

Endlich, an einem Februarabend, hielt der Wagen vor unserer Haustreppe. Ein kleiner alter Herr mit weißen Haaren stieg zuerst herab; es war der Commis eines ihrem Bater befreundeten Handlungshauses, der sie ihren neuen Beschützern überliefern sollte. Bald darauf hob er ein kleines, in viele Tücher und Mäntel gehülltes Mädchen vom Wagen, bas er bann mit einer gewissen Keierlichkeit in unsere Wohnung führte und mit einer kleinen wohlgesetzten Rede der Kürsprae des Herrn Senators und Frau Gemahlin empfahl. — Aber wie verwunderte ich mich, als sie den Schleier zurüchschlug; sie war nicht schwarz, nicht einmal braun; fie schien mir weiker als irgend ein anderes Mädchen aus meiner Bekanntschaft. Ich sebe sie noch, wie sie mit ben großen Augen um sich blickte, während sie sich von meiner Mutter das pelzverbrämte Reisemantelden von ben Schultern ziehen ließ. Als auch Hut und Handschuhe abgenommen waren, und das ganze zierliche Figurchen nun endlich aus allem Reiseplunder herausgeschält dastand, streckte sie meiner Mutter die Sand entgegen und sagte etwas zaghaft: "Bist Du denn meine Tante?" Als diese ihr aber bie tohlschwarzen Lödichen von der Stirn strich, sie in die Arme schloß und füßte, da sah ich mit Erstaunen, wie leidenschaftlich das Kind diese Liebkosungen erwiderte. Bald zog meine Mutter auch mich zu sich heran. "Und das ist mein Junge!" sagte sie. "Sieh ihn Dir an, Jenni; er hat ein gut' Gesicht; nur zu wild ist er; und da pakt es sich, baß er jett ein Mädchen zur Gespielin bekommt."

Jenni sah sich um und gab mir die Hand; aber dabei schoß ein Blick von solcher Schelmerei zu mir herüber, als wollte sie sagen: "Wir verstehen uns; guten Tag, Kamerad!"

Und so zeigte es sich schon in den nächsten Tagen; biesem leichten, feingliederigen Kinde war kein Baum ju hoch, fein Sprung zu verwegen. Sie war fast immer mit bei unsern Anabenspielen, und, ohne daß wir es wußten, regierte sie uns alle; durch ihre Rühnheit wohl weniger als durch ihre Schönheit. Mitunter konnte sie uns zu einem wahrhaft wilden Taumel hinreißen, so duß mein Bater von dem Lärm aus seiner Schreibstube aufgeschreckt wurde und dann durch ein unerbittliches Machtwort aller Luft ein Ende machte. Mit diesem, während der Berfehr mit meiner Mutter immer inniger wurde, tam sie nie in ein zutrauliches Berhältniß; er veritand ce nicht, mit Kindern umzugehen; dieses eigenartige Wesen ichien er mit bedenklichen Bliden zu betrachten. Ebensowenig gelang es ihr mit Tante Josephine, dieser chrenwerthen, aber etwas strengen alten Jungfrau, die sich auf eine recht fatale Weise um das Fertigwerden unserer Schulaufgaben bekümsmerte. Und hier, wo Jenni nicht von all zu großem Respect in Bann gehalten wurde, gab es bald einen kleinen fortgesetzten Guerillakrieg; und die würdige Tante konnte mitunter keine zehn Schritte gehen, ohne zu ihrem Schreck auf irgend einen lustigen Schabernack zu treten.

Aber es waren nicht blos Tollheiten, die sie trieb; wir Beide konnten auch zusammen plaudern. Sie wußte allerlei Märchen und Geschichten, die sie mit glänzenden Augen und lebhaftem Fingerspiel erzählte; meist wohl aus der Pension, die eine oder andere, wie ich jetzt glaube, auch noch aus ihrer alten Heismath. Und so konnte man uns denn oft Abends in der Dämmerung auf der Bodentreppe oder in dem großem Reiseschranke zusammensitzen sinden; je heimlicher wir unsern Märchensaal aufgeschlagen hatten, desto lebendiger traten alle die wunderlichen und süßen Gestalten, die verzauberten Ungeheuer, Schneewittchen und die Frau Holle vor unsere Phantasie. Unsere Borliebe für verborgene Erzählungsplätchen trieb uns zur Entbedung immer neuer

Schlupfwinkel: ja, ich entsinne mich, baf wir zulett eine große leere Tonne dazu außersehen hatten, die in dem Bachause unweit von meines Baters Stube stand. In diesem Allerheiligsten kauerten wir Abends, wenn ich aus den Privatstunden gekommen war, so gut es ging, zusammen; meine kleine Laterne, die zuvor mit einigen Lichtendchen versehen war, nahmen wir auf ben Schoof und schoben bann ein großes auf der Tonne liegendes Brett von innen wieder über die Deffnung, so daß wir wie in einem verichloffenen Stübchen beisammensagen. Wenn nun bie Leute, die Abends zu meinem Bater gingen, bas Gemurmel aus der Tonne aufsteigen hörten, auch wohl einige Lichtstrahlen daraus hervorschimmern saben, so konnte unser alter Schreiber, ber sein Zimmer gegenüber hatte, kaum ben immer neuen Fragen nach dieser verwunderlichen Erscheinung gerecht Waren bann unsere Lichtendchen ausge= merden. brannt oder hörten wir von der Hofthur aus die Magd nach uns rufen, so kletterten wir heimlich wie die Marder aus unserer Tonne, um noch, bevor mein Bater sein Zimmer verließ, in unsere Schlafkammern zu schlüpfen.

Nur von ihren Eltern, besonders über ihre Mutter, sprachen wir niemals mit einander, außer einmal an einem Sonntagmorgen. - 3ch spielte mit meinen Rameraden "Räuber und Soldat." Seitwarts von unserm Sofe und hinter bem Garten lag, noch vom Grofvater ber, eine ganze Reibe jett leer stehender Fabrikgebäude, voll dunkler Reller und Rämmerchen und übereinander gethürmter Dachböben. Die übrigen Räuber waren schon alle in biefen Labyrinthen verschlüpft; nur ich, der ich selbstverständ= lich auch zu ihnen gehörte, stand noch unschlüssig im Garten. Ich bachte an Jenni, die sonst stets babei war und im Klettern über Dächer und im Herabspringen durch Fallthüren hinter dem wildesten Räuber nicht zurückftand. Heute aber hatte Tante Josephine sie an einen Schulauffat gepreßt; ich wußte, sie faß bort in ber Hinterstube, beren Fenster auf den Garten Und während ich vom Hofe her unter ber Fahrpforte den Anführer der Soldaten seine Truppen haranguiren hörte, schlich ich mich vorsichtig längs ber Gartenmauer an das Haus heran und blidte, von einem Jasminbusch verborgen, in das Zimmer.

Jenni saß mit aufgestüttem Arm am Tisch vor

ihrem Schreibbuch; aber ihre Gebanken ichienen nicht bei der Arbeit zu sein; denn, während ihre eine Hand in dem schwarzen trausen Haar begraben lag. zerstampfte sie mit ber anbern bie arme Bansefeber auf der Tischplatte. — Dicht neben ihrem Schreibzeug lag die wohlbefannte silberne Nadelbüchse der Tante Josephine und nicht weit davon ein mir gehöriger ziemlich starker Magnetstein. Blötlich, während sie wie in langer Weile darüber hinblickte, schoß ein übermüthiger Strahl aus ihren dunklen Augen; die nütliche Berwendung dieser beiden Dinge schien sich in ihrem Röpfchen zu combiniren. Aus dem trägen Selbstvergessen wurde jett die beflissenste Be-Sie schüttete ben ganzen Inhalt von Tante Josephinens Beiligthum auf den Tisch: dann nahm sie ben Magnet und begann emsig jede einzelne Nadel damit zu bestreichen. Wie ein kleiner schöner Teufel saß sie da mit ihren schwarzen Augen; sie schien im Boraus schon die staunende Entrüftung ber alten Jungfrau zu genießen, wenn diese bemnächst ihre echt englischen Nähnadeln als ein räthselhaft vereinigtes Bündelchen aus der Büchse ziehen würde. Und während sie immer eifriger an ihrem schabenfrohen Werke arbeitete, zuckte unablässig ein kaum verhaltenes Lachen über ihr Gesichtchen, so daß die weißen Zähnchen hinter den rothen Lippen hervorblitzten.

Ich klopfte leise an's Fenster; benn auf bem Hose erscholl das Signalhorn der ausrückenden Soldaten. Sie suhr zusammen; als sie aber ihren Kameraden erkannte, nickte sie mir zu und that rasch ihren ganzen Unfug in Tante Josephinens Nadelbüchse. Dann strich sie das schwarze Haar hinter die Ohren und kam auf den Fußspitzen zu mir heran. "Jenni," slüsterte ich, "wir spielen Käuber!"

Sie stieß behutsam ben Fensterflügel auf. "Wer ist Räuber, Alfred?"

"Du und ich; die Anderen sind schon im Bersteck."

"Wart' einen Augenblick!" Und sie schlich leise zurück und schob den Riegel vor die Thür, die das Zimmer von der Wohnstube trennte. "Adieu, Tante Josephine!" — Rasch war sie wieder da, und mit einem leichten Sprung stand sie draußen.

Es war ein prächtiger Frühlingstag; Garten und Hof voll von Sonnenschein. Die alten Birn-

bäume, die ihre Aeste hoch an den Dächern der Gebäude ausbreiteten, waren mit weißen Blüthen übersäet, zwischen benen sich überall die jungen lichtgrünen Blätter hervordrängten: aber bier unten im Bosquet war das Laub nur noch spärlich am Gesträuch hervorgesproft. Jennis weißes Rleid konnte uns ver-Ich faßte ihre Hand und zog sie durch die rathen. Büsche, hart an der Gartenmauer entlang, und während wir das Trappen der Soldaten in einem Bange des vordersten Fabritgebäudes verhallen hörten, schlüpften wir durch eine vom Garten aus hineinführende Thur in den entlegensten Anbau, auf deffen oberstem Boden ich auch meinen Taubenschlag eingerichtet hatte. Als wir auf der dämmerigen Treppe standen, athmeten wir einen Augenblick auf; wir waren glücklich entronnen. Aber wir stiegen höher; auf den ersten und dann auf den zweiten Dachboden; Jenni poran, ich vermochte kaum zu folgen; aber es entzückte mich - das weiß ich noch sehr wohl - wie bie geschmeidigen Füßchen mit sichern, fast lautlosen Tritten vor mir die Stufen hinaufflogen. Als wir ben letten Boden erreicht hatten, ließen wir behutsam die Fallthur herab und wälzten einen großen länglichen Holzblock barauf, ber, Gott weiß bei welcher Gelegenheit, auf bem abgelegenen Boben liegen geblieben war. Einen Augenblick hörten wir auf das Flattern der Tauben, die nebenan in dem Schlage auß- und einflogen; dann setzten wir uns zusammen auf unsern Block und Jenni stützte das Köpschen schweigend in ihre Hand, daß die krausen Haare ihr über das Gesicht herabhingen.

"Du bist wohl mube, Jenni?" fragte ich.

Sie nahm meine Hand und legte sie an ihre Brust. "Bühl nur, wie es klopft!" sagte sie.

Als ich dabei unwillfürlich auf die schlanken weißen Fingerchen blickte, welche die meinen gefangen hielten, erschien mir daran, ich wußte nicht was, anders, als ich es sonst gesehen hatte. Und plöglich, während ich darüber nachsann, sah ich es auch. Die kleinen Halbmonde an den Wurzeln der Nägel waren nicht wie bei uns Andern heller, sondern bläulich und dunkler als der übrige Theil derselben. Ich hatte damals noch nicht gelesen, daß dies als Kennzeichen jener oft so schönen Parias der amerikanischen Staaten gilt, in deren Adern auch nur ein Tropsen schwarzen Sklavenblutes läuft; aber es

befremdete mich und ich konnte die Augen nicht davon wenden.

Es mochte ihr endlich auffallen; benn sie fragte mich: "Was gukst Du benn so auf meine Hände?"

Ich entsinne mich, daß ich verlegen wurde über diese Frage. "Sieh nur!" sagte ich, indem ich ihre Finger neben einander legte, daß die übrigens ganz rosenrothen Nägel wie eine Perlenschnur beisammen standen.

Sie wußte nicht, was ich meinte.

"Was hast Du benn da für kleine dunkle Monde?" fuhr ich fort.

Sie betrachtete aufmerksam ihre Hand und versglich sie mit der meinen, die ich dagegen hielt. "Ich weiß nicht," sagte sie dann; "auf St. Croix haben sie das Alle. Meine Mutter, glaub' ich, hatte noch viel dunksere."—

Ganz aus der Ferne, aus der Ticfe irgend eines verborgenen Kellers herauf, hörten wir das Getöse der Räuber und Soldaten, die indessen handgemein geworden sein mochten, aber es war noch weit von unserem Zusluchtsort. Meine Gedanken geriethen

wieder auf einen andern Weg. "Weshalb bist Du nicht bei Deiner Mutter geblieben?" fragte ich.

Sie hatte wieder den Kopf gestützt. "Ich glaube, ich sollte was lernen," sagte sie gleichgültig.

"Konntest Du dort nichts lernen?"

Sie schüttelte den Kopf. "Papa sagt, sie sprechen dort so schlecht."

Es war ganz still auf unserm Dachboben und fast dämmerig, benn die kleinen Fenster waren mit Spinngeweben überzogen; nur vor uns durch eine ausgehobene Dachpfanne kam ein wenig Sonnenschein, so viel sich vor einem blühenden Zweig des großen Birnbaums hereinstehlen konnte. Jenni saß schweigend neben mir; ich betrachtete ihr Gesichtchen; es war sehr blaß, nur unter den Augen lagen seltsam tiese Schatten.

Auf einmal bewegte sie die Lippen und lachte ganz laut vor sich hin. Ich lachte mit; bann aber fragte ich: "Worüber lachst Du benn?"

"Sie fonnte Bapa nicht leiben!" fagte fie.

"Wer benn?"

"Manias Meerfate!"

"War Dein Papa nicht gut gegen sie?"

"Doch! — Ich weiß nicht. — Sie stahl ihm immer seine Brillantnabel aus bem Jabot, wenn er zu uns kam."

"Wohnte Dein Papa denn nicht bei Euch?"

Sie schüttelte ben Kopf. "Er kam nur oft bes Abends zu uns; er wohnte in einem großen Hause in der Stadt. Mama hat es mir gesagt, ich bin nicht drin gewesen."

"So! — Wo wohntet Ihr benn, Du und Deine Mutter?"

"Bir wohnten auch sehr schön! Draußen vor der Stadt. Das Haus lag im Garten, hoch über der großen Bai; eine Galerie mit Säulen war davor; da saß ich immer mit Mama, wir konnten alle Schiffe kommen sehen." — Sie schwieg einen Augenblick. "O, sie ist sehr schön, meine Mama!" sagte sie stolz. Dann ließ sie die Stimme sinken und sehte sast traurig hinzu: "Sie hatte so allerliebste schwarze Lödchen vor der Stirn!" Und als sie das gesagt hatte, brach sie in bitterliche Thränen aus.

Nach einer Weile hörten wir unter uns das Getümmel und die Blechhörner der Soldaten; sie schienen an der Treppe des ersten Bodens Halt zu

machen und sich zu berathen. Ich sprang auf und blickte umher. Das hatten wir nicht bedacht, es war nirgend ein Ausgang. "Wir müssen uns vertheidigen," sagte ich leise; "denn wir sind gefangen."

Jenni hatte rasch ihre Augen getrocknet. "Noch nicht, Alfred!" Und sie zeigte auf die Dachöffnung uns gegenüber. "Dort mußt Du hinaus, und dann über den Birnbaum in den Garten hinab."

"Das geht nicht; ich barf Dich nicht verlassen."
"D," rief sie, "mich sollen sie nicht fangen!"
Dabei blickte sie nach dem dunkelsten Winkel des Daches hinauf. "Geschwind, hilf mir! Ich setze mich dort oben auf den Hahnebalken; dann seh' ich's, wie sie unter mir umherrasen!"

Der Rath war gut; und nach ein paar Augenbliden war sie mit meiner Hülfe an den Sparren und Latten emporgeklettert und saß im Dunkeln auf dem kleinen Querbalken unter der höchsten Spize des Daches. "Siehst Du mich?" rief sie, als ich wieder unten stand.

"Ia, ich sehe Deine weiße Hand." "Noch immer?" "Nein, ich sehe nun nichts mehr." "Dann mach', daß Du fortkommit!" -

Aber die Oeffnung war zu eng. Ich riß noch eine Pfanne aus und zwängte mich hindurch; denn schon drängten die Verfolger mit lautem Geschrei unter der Fallthür unseres Bodens, und ich hörte schon den schweren Holzblock sich bewegen.

Wie es geschah, weiß ich nicht mehr; aber kaum war ich draußen, so fühlte ich die Dachpfannen unter mir fortgleiten; ich kam in's Rutschen, die Zweige des Baumes schlugen mir in's Gesicht, es prasselte rings um mich herum; auf gut Glück, während es immer unhaltbarer abwärts ging, erwischte ich einen Ast, suhr wie rasend daran hinunter, während ein paar Dachpfannen an mir vorbei in den Garten hinabssogen, und kam endlich mit einem so derben Stoß zu Boden, daß ich fast wie betäubt liegen blieb.

Als ich hinaufblicke, sah ich über mir in der Höhe zwischen den blühenden Zweigen die großen erschreckten Augen und die hängenden schwarzen Locken des schönen Kindes, das sich mit halbem Leibe aus dem zertrümmerten Dache zu mir herabbog. Um ihr ein Zeichen meines Lebens, vielleicht noch mehr meiner Bravour, zu geben, stieß ich, nicht ohne

Anstrengung, ein lautes Lachen aus: als ich dann aber den Kopf wandte, sah ich in das strenge Gesicht meines Baters, der mich mit mehr Verdruß als Sorge zu betrachten schien; auch Tante Josephine zeigte sich in der Ferne, den unvermeidlichen Strickstrumpf in den vor Schreck erstarrten Händen. 3ch begreife noch nicht, wie Jenni so schnell zu uns ber-Sie hatte sich über mich geworfen abgekommen. und begann emsig mir die Haare aus Besicht und Schläfen wegzustreichen; in demselben Augenblick aber, als jett mein Bater mit einer beftigen Beberde bie Hand ausstreckte, um mir vielleicht etwas unsanft vom Boden aufzuhelfen, sprang sie wie emporgeschnellt wieder auf. "Du," schrie sie, und die ganze fleine Geftalt streckte sich, "rühr' ihn nicht an!" Sie hielt ihm das geballte Fäustchen vor's Gesicht; im Grund ihrer Augen funkelte etwas, das herausichießen wollte.

Mein Bater, einen Schritt zurücktretend, kniff nach seiner Art die Lippen zusammen und legte die Hände auf den Rücken; dann wandte er sich ab und ging bei sich selber murmelnd in sein Comptoir zurück. Mir war, als habe er gesagt: "Das muß ein Ende haben." Als meine Mutter jetzt in den

Garten trat, flog Jenni auf sie zu, und ich sah, wie die milbe Frau das zuckende Körperchen des heftig bewegten Kindes unter leisem, mir unhörbarem Zuspruch mit beiden Armen an sich drückte.

Seit diesem Tage war — so glaube ich — in uns Beiden ein unbewußtes Gefühl der Zusammensgehörigkeit und gegenseitigen Berantwortlichkeit entstanden; es war ein Keim gelegt, der viele Jahre geschlummert hat, aus dem aber dann im Strahl der Mondnacht die blaue Märchenblume emporsgeschossen ist, deren Duft mich jetzt berauscht.

Wie soll ich Dir diese kleinen ungreifbaren Dinge schilbern! Gleich in den ersten Tagen darauf, wenn unter dem Mittagsessen mein Bater mir nach der Magd zu klingeln befahl, so hatte gewiß schon Jenni jedesmal die Schnur gezogen, noch ehe er das Wort ganz ausgesprochen; nur damit mein humpelnder Gang die verhängnisvolle Geschichte nicht in Erinne-rung bringe.

Aber die schönen Tage waren vorüber; die Schreckensnachricht kam, daß eine neue Pension für Jenni gefunden sei, und balb war auch der Tag des Abschieds da. — Ich weiß noch wohl, wie ich,

in unserm großen Birnbaum sitend, in einem unklaren Zustand von Trauer und Ingrimm, eine unreife Birne nach der andern abrik und damit nach dem unschuldigen Bodenfenster unseres Nachbarn zielte, bis ich durch ein Geräusch unter mir aufmerkam gemacht wurde und beim Hinabblicken Jenni im Nanfingreisemäntelden einen Zweig um den anbern bis zu mir hinauf erklimmen sah. Als sie oben war, schlang sie ben Arm um einen Ast; bann zog sie einen kleinen Ring aus der Tasche und steckte ihn an meine Sand. Sie sprach fein Wort, sondern sah mich dabei nur höchst traurig mit ihren großen Augen an. Ich hatte mir das mit der Unbeholfenbeit eines aufwachsenden Jungen gefallen lassen, und während ich halbverlegen auf meinen so geschmückten Finger blickte, war Jenni ebenso still wieder verschwunden, wie sie gekommen war. Jest erst fuhr ich so rasch von meinem Baum herunter, daß ich fast wieder hinabaestürzt wäre. Da ich aber burch bas Haus auf die Gasse hinauskam, fuhr eben ber Wagen fort, und ich sah nur noch ein weißes Tüchelchen, das nach uns zurückwehte.

Da stand ich denn plöglich von Kummer und

Sehnsucht überwältigt und betrachtete mein kleines Angedenken. Es war ein Ring von Schildpat mit goldner Einfassung. — Ich wußte nicht, daß Jenni mir das Liebste gegeben hatte, was sie zu jener Zeit besaß."

\* \*

Alfred hatte während des Erzählens seine Eigarre weggelegt. "Du rauchst nicht!" sagte er; "aber ich kann Dich nicht so müßig sitzen sehen, Du mußt einen Ableiter für die Langeweile haben." Er hatte mit diesen Worten einen kleinen Flaschenkeller aufgeschlossen, der neben seinem Reisekoffer stand; und bald hielt ich ein geschliffenes Glas mit dustendem Trank in meiner Hand. "Wein von Alicante!" sagte Alfred; "und hier sind auch Feigen in wilden Thmian verpackt! Ich weiß, Du liebst mit dem Ersinder der Urhygiene, was süß und liebsich ist. Es sind Geschenke von Iennis Bater; er hat sie mir selber eingepackt, als ich ihn vor einigen Tagen verließ."

"Du hast Deines älteren Bruders nicht erwähnt," bemerkte ich, als Alfred sich wieder zu mir gesetzt hatte. "Mein Bruder Hans," erwiderte Alfred, "war damals weit vom Hause auf einer landwirthschaft- lichen Schule; aber er hat Jenni später kennen gelernt; denn seine Frau war mit ihr in einer Pension zusammen, wo Jenni auch noch nach Be- endigung der eigentlichen Schuljahre blieb. — Ich selbst habe sie erst nach zehn Jahren wiedergesehen.

Es war im letten Juni. Ich hatte, wie Du weißt, der reichen Gräfin die kleine Basilika in ihrem Dorfe gebaut und wurde zu guter Letzt noch von dem dort auftretenden Typhus ergriffen. Ich wurde aut gepflegt: aber ich war weit von der Heimath und der Mann mit den langen Anochenarmen hatte scharf nach mir ausgelangt. — Meine Mutter war damals, während mein Bater unter Tante Josephinens Fürsorge zurüchlieb, zum Besuch auf dem Gute meines Bruders; dort war sie selbst erfrankt und hatte zu ihrem Schmerz die Pflege ihres Sohnes fremden Sänden überlassen mussen. Jett aber waren wir Beide wieder fast genesen und schon in den nächsten Tagen wollte ich die Beimreise wieder antreten. Das Gut meines Bruders kannte ich noch nicht. Er hatte es kurz vor seiner Hochzeit aus bem Nachlaß eines Mannes gekauft, von dessen Borfahr, einem reichen französischen Emisgranten, das Herrenhaus gebaut und namentlich der dasselbe umgebende Park in großartiger Weise nach der Gartenkunst Lenotres angelegt sein sollte. Wie meine Mutter schrieb, war ein großer Theil desselben, der sogenannte Lusthain, noch wohl erhalten; sogar von jenen graziösen Statuen, zu denen die schönen Damen vom Hofe Ludwigs des Fünfzehnten das Modell gegeben, sollte noch hie und da an Teichen und stillen Plätzen eine zwischen den hohen Laubswänden wie in verzauberter Einsamkeit stehen.

Kurz vor meiner Abreise kam noch ein Brief von meiner heitern Schwägerin: "Benn Du bald kommst," schrieb sie, "so können wir Kindergeschichten zusammen lesen. Ich habe lebendige Bilder dazu; auf dem einen ist eine Räuberbraut; sie hat ein schönes blasses Gesicht und rabenschwarzes Haar. Den Kopf hat sie gesenkt und vlickt auf ihren Goldssinger; denn dort hat der Ring gesessen, den sie einst dem treulosen Räuber geschenkt hat." Den Brief in der Hand, sprang ich auf und kramte zwischen meinen Sachen ein Elsenbeinkästchen hervor,

in dem ich allerlei kleine Schätze zu bewahren pflegte. Dort lag auch Jennis Ring. Ein schwarzes Band war daran; denn ich hatte ihn, wie sich von selbst versteht, in der ersten Zeit nach jenem Abschiede ganz heimlich auf dem Herzen getragen. Dann war er zu andern Raritäten in das Kästchen gewandert, das ich auch schon seit lange besessen. Jest, als könne es nicht anders sein, that ich, wie ich als Knade gethan hatte; mit einem Lächeln mich zugleich verspottend und entschuldigend, hing ich mir auf's Neue den Ring um den Hals.

Du solltest — unterbrach sich Alfred — auf Deiner Rücksahrt den kleinen Umweg nicht scheuen! Das Gut liegt ja nur eine Meile von hier; und, wie Hans mir sagt, hast Du ihnen schon seit lange Deinen Besuch versprochen. Du würdest es in der That so sinden, wie meine Mutter mir gesschrieben. —

Es war Nachmittags am letzten Juni, als ich aus der Sonnenhitze des offenen Weges in den Schatten der Kaftanienallee hineinfuhr, die zum Hofe hinaufführt; und bald hielt auch der Wagen vor einem schloßartigen Gebäude, das in dem sogenannten Commodenstyl erbaut und mit einem Schwulst von Ornamenten überladen war, aber dennoch in seinen hervorspringenden Prosilen und in den tiese Schatten wersenden Reließ einen Eindruck großartiger verschollener Pracht auf mich hersvorries. Auf der Treppe empfingen mich Hans und seine Grethe. Als wir durch den geräumigen Flur gingen, erhielt ich die Weisung, leise zu sprechen; denn unsere Mutter hielt noch ihre Mittagsruhe.

Bir waren der Hausthür gegenüber in einen großen hellen Saal getreten. Zwei offene Flügelsthüren sührten auf eine Terrasse; unterhalb dieser breitete sich ein Rasen aus von solchem Umfange, daß von allen Seiten wohl nur ein lauter Ruf hersüberreichen mochte. Ueberall in der grünen Fläche zeigten sich üppige Gruppen hochstämmiger und niesdriger Rosen, die eben jetzt in voller Blüthe standen und die Luft mit Bohlgerüchen erfüllten. Dahinter war eine Gebüschpartie, die wie die Rasenanlage offenbar aus neuer Zeit stammte; jenseit derselben, aber schon in ziemlich weiter Ferne, erhob sich in der ganzen Breite des Gartens der "Lusthain" des ursprünglichen Begründers mit seinen steilen

Laubwänden und regelrechten Einschnitten. Alles bies lag im Glanz der Nachmittagssonne vor mir.

"Was sagst Du zu unserm Paradiese?" fragte bie junge Frau.

"Bas ich sage, Grethe? — Wie lange hat benn Dein Mann bas Gut?"

"Ich benke, seit letztem Mai zwei Jahre."

"Und dieser praktische Landwirth bulbet eine solche Raumverschwendung?"

"Ei was, thu nur nicht, als wenn Du die Poesie allein gepachtet hättest!"

Mein Bruder lachte. "Aber Recht hat er, Grethe! — Die Sache ist die, Alfred; ich darf mich nicht an diesen Herrlichkeiten vergreifen; das ist contractlich festgemacht."

"Gott sei gedankt!"

"Bon mir nicht. — Inmitten eines kleinen Wasserspiegels steht dort noch eine Benus im reinsten Style Louis quinze; ich hätte sie schon für schweres Geld verkaufen können; aber — wie gesagt!"

In diesem Augenblick hatte Grethe meine Hand erfaßt. "Sieh Dich um!" rief sie.

Und auf der Thürschwelle mir gegenüber stand

im weißen Sommerkleibe eine Mäbchengestalt, die ich nicht verkennen konnte. Das waren noch die fremdartigen Augen der westindischen Pflanzertochter; aber das schwarze, einst so widerspenstige Haar lag jetzt in einen glänzenden Knoten gefesselt, der fast zu schwer schien für den zarten Nacken.

Ich ging ihr entgegen; aber ehe ich den Mund noch aufgethan, war meine heitere Schwägerin schon zwischen uns getreten. "Haltet einen Augenblick!" rief sie. "Ich sehe schon das "Sie" und "Fräulein Jenni" und alle unmöglichen Titel auf Euern Lippen sitzen; und das stört mich in meinen Familiengefühlen. Darum besinnt Euch erst einmal auf den alten Birnsbaum!"

Die eine Hand legte Jenni der Freundin auf den Mund, die andere streckte sie mir entgegen. "Willkommen, Alfred!" sagte sie.

Ich hatte ihre Stimme seit vielen Jahren nicht gehört; um so tieser traf mich der eigenthümliche Accent, mit dem sie ganz wie damals meinen Namen sprach. "Ich danke Dir, Ienni," sagte ich, "das klingt noch ganz wie in der Kinderzeit; aber Du mußt diesen Namen lange nicht gesprochen haben."

"Ich bin keinem Alfred sonst begegnet," erwiderte sie, "und Du bist mir ja immer aus dem Wege gegangen."

She ich noch diesem Vorwurf begegnen konnte, hatte Grethe uns schon auseinander gedrängt.

"Das wäre in Ordnung," rief sie. "Und nun, Jenni, hilf mir den Kaffee besorgen; denn er hat einen langen Weg gemacht, und unsere Mutter wird auch gleich hier sein."

Das Wiebersehen mit dieser, als sie bald darauf eintrat, war ein erschütterndes. Sie hatte den Sohn schon verloren gegeben; nun hielt sie ihn leibhaftig in ihren Armen und liebkoste ihn und streichelte ihm die Wangen, wie einem kleinen Kinde. In dem Augenblick, da ich mich aufrichtete, um meine Mutter zu einem Lehnstuhl zu führen, sah ich Jenni bleich und mit überquellenden Augen an einen Schrank gelehnt. Als wir an ihr vorüber gingen, suhr sie zusammen; eine Porzellanschale, die sie in der Hand hielt, siel zu Boden und zerbrach. "Berzeih, verzeih mir, süße Grethe!" rief sie und schlang den Arm um ihre Freundin.

Diese führte fie fanft aus bem Bimmer.

Mein Bruder lächelte. "Wie das gleich überkocht!" sagte er.

"Sie hat ein theilnehmendes Herz, Hans!" bemerkte unsere Mutter, die ihr zärtlich nachgeblickt hatte.

Grethe war wieder hereingetreten. "Lassen wir sie einen Angenblick," sagte sie; "das arme Kind war schon vorhin in Unruhe; ihr Bater hat geschrieben; er wird in den nächsten Tagen kommen, dann soll sie mit ihm nach Pyrmont."

Ich erfuhr nun, daß der reiche Kausherr, der bis jetzt ohne eigene Wirthschaft gelebt, nach beendeter Badereise eine neu erbaute Wohnung zu beziehen und in diese seine Tochter als Dame des Hauses einzusühren beabsichtige. — Grethe schien eben nicht seine Freundin. "Es ist Jennis Vater," sagte sie; "aber — o, ich könnte ihn hassen, diesen Mann, der mit gleichgültiger Hand Tausende sür seine Tochter hingäbe, bei dem sie aber vergebens um das kleinste Tausendtheilchen seiner eigenen werthen Persönlichseit betteln würde. — Ja, Hans," suhr sie sort, als ihr Mann ihr neckend und wie zur Besschwichtigung über das blonde Haar strich, "Du

folltest nur eine von den Antworten sehen, die Jenni auf ihre Briefe zu bekommen pflegt; ich wenigstens kann sie von Quittungen nicht unterscheiden."

Meine Mutter nahm die junge Frau bei beiben Händen. "Nun kocht auch unsere Grethe über," sagte sie. "Ich habe den Mann gekannt; in früheren Jahren, heißt das. Aber er hat mit der Noth des Lebens kämpfen müssen; und da wird Manches hart, was bei uns Andern weich geblieben ist. — Witsunter scheint's auch wohl nur so."

Als wir dann später zusammensaßen und ich auf die Fragen der Meinigen Alles noch einmal erzählen mußte, was ich in meinen Briefen ihnen schon geschrieben hatte, kam auch Jenni wieder zu uns und setzte sich still an Grethes Seite.

Abends nach herzlichem Zwiegespräch führte Hans mich in das Schlafzimmer im oberen Stockwerk. — Noch lange, nachdem er mich verlassen, lag ich wachend aber in behaglichster Ruhe in meinen Kissen; denn die Nachtigallen schlugen überlaut in den Büschen des Gartens, auf den die Fenster hinaussührten.

Als ich erwachte, war mein Zimmer erhellt von bem Licht des Sommermorgens. Gin Gefühl von wachsender Gesundheit und Lebensfülle durchströmte mich, wie ich es kaum je empfunden. 3ch kleidete mich an und öffnete die Fenster; der weiche Rasen unten lag noch feucht von Thau, und der Duft der Rosen wehte mir frisch und morgenfühl entgegen. Meine Uhr zeigte auf Sechs; es war noch eine Stunde bis zum gemeinsamen Frühstück. So sah ich mich benn noch einmal in dem Zimmer um, das, wie Grethe mir neckend vertraut hatte, bis zu meiner Ankunft die Residenz meiner Räuberbraut gewesen sei. Und wirklich, in einem Schubfach des Toilettenspiegels, das ich aufzog, lag noch ein Flöckhen rosa= farbener Seide, in das sich ein langes glänzendschwarzes Haar so eigensinnig verfangen hatte, daß ich es kaum ohne Verletung herauszulösen vermochte. Dann, als mir bas gelungen, fand ich auf einem Hängebrettchen über dem Bette ein paar Bücher mit Jennis Namen, die ich zu durchblättern begann. Das erste war ein Album, wie man es bei jungen Mädden findet, vollgeschrieben von allerlei Versen wenia ausgeprägten Inhalts. Dazwischen aber standen andere, wie Difteln zwischen unschuldigem Klee. Gleich bas erste, bas mir in die Augen fiel:

3ch bin eine Rose, pflick mich geschwind; Blog liegen bie Wirzlein vor Regen und Wind. Nein, geh nur vorüber und laß Du mich los; 3ch bin keine Blume, ich bin keine Ros. Bohl wehet mein Röckein, wohl faßt mich ber Wind; 3ch bin nur ein heimath- und mutterlos Kind.

Die letzte Zeile war zwiefach unterstrichen; und besselben Sinnes fanden sich mehrere.

Ich legte das Album fort und nahm das andere Buch. Ich erschraf fast. Es war Sealsfields Pflanzerleben; der Theil, welcher die lebensvolle Erzählung von den Fardigen enthält, jenen anmuthigen Creaturen, denen der Verfasser kaum ein ganzes Menschenthum zugesteht, die aber, nach seiner Schilberung, in ihrer verlodenden Schönheit die bösen Genien der eingewanderten Europäer sind. Auch in diesem Buche waren einzelne Stellen mit Vleistift angestrichen, so scharf mitunter, daß das Papier davon zerrissen war. Wir siel das Gespräch ein, das ich vor vielen Jahren mit der kleinen Jenni über diesen Gegenstand gehabt hatte; auf alle die Dinge, welche damals ihre Phantasse so ledarnlos bewahrte,

mußte jett ein scharfes schmerzendes Licht gefallen sein.

Als ich aufstand und aus dem Fenster sah, ging sie unten auf dem breiten Kieswege des Gartens. Sie trug wie gestern ein weißes Aleid; ich habe sie in jenen Tagen nie anders als in weißen Aleidern gesehen.

Einen Augenblick später war auch ich im Garten. Sie ging vor mir auf dem breiten Steig, der von der Terrasse aus um den Rasen führt; sie ging rasch wie in innerer Erregung und schwenkte ihren Strohhut an den seidenen Bändern. Ich blieb stehen und sah ihr nach. Als sie bald darauf zurückfam, ging ich ihr entgegen. "Berzeih, wenn ich Dich störe," sagte ich; "ich habe die kleine Jenni nicht vergessen, aber ich bin ungeduldig, die große kennen zu sernen."

Sie sah mich rasch mit ihren schwarzen Augen an. "Das wird ein schlechter Tausch, Alfred!" erwiderte sie.

"Ich hoffe, gar keiner. Du hast Dich gestern schon verrathen; Du bist noch ganz die alte herzlich heftige Senni von vordem; mir war, als müßten sogar Deine schwarzen Haare aus dem Knoten springen und sich wieder in kleinen wilden Kinderlöckhen um Deine Stirn kräuseln. Und" — fuhr ich fort — "laß mich es Dir auch sagen, wie jene unwillkürliche Neußerung Deiner Theilnahme mich bewegt hat."

"Ich verstehe Dich nicht," sagte fie.

"Nun, Jenni, was war es benn anders, das Dir die Schale aus der Hand warf, als meine Mutter ihren Sohn empfing?"

"Das war keine Theilnahme, Alfred. Du hältst mich für besser, als ich bin."

"Was war es benn?" fragte ich.

"Neid war es," sagte sie hart.

"Was sprichst Du da, Jenni?"

Sie antwortete nicht; aber während wir neben einander hergingen, sah ich, wie ihre blitzenden Zähne sich in die rothe Lippe gruben. Dann brach es hers vor. "Ach!" rief sie; "Du verstehst das nicht; Du hast noch keine Mutter verloren, und — v, eine Mutter, die noch immer lebt! — Daß ich einmal ihr Kind gewesen, mir schwindelt, wenn ich daran denke; denn es liegt tief im Abgrund unter mir. Immer vergebens und immer wieder ringe ich, ihr

schönes Antlitz aus der trüben Vergessenheit heraufzubeschwören. Nur ihre zärtliche Gestalt sehe ich noch an meinem Kinderbettchen knieen; ein seltsames Lied summt sie und blickt mich mit weichen sammetschwarzen Augen an, bis unwiderstehlich mich der Schlaf befällt."

Sie schwieg. Als wir uns wieder dem Hause zugewandt hatten, sah ich meine Schwägerin auf der Terrasse, die mit dem Schnupftuch nach uns winkte. Ich faßte die Hand des Mädchens. "Glaubst Du mich noch zu kennen, Jenni?" fragte ich.

"Ja, Alfred; und mir ist das wie ein Glück." Als wir die Terrasse betraten, drohte Grethe uns lächelnd mit dem Finger. "Wenn ihr noch Bedürsniß nach irdischer Speise habt," sagte sie, "so kommt jetzt an den Theetisch!" — Damit tried sie uns in den Saal, wo wir schon unsere Mutter mit ihrem ältesten Sohne im Gespräch fanden. Und in dieser freundlichen Umgebung schwanden bald die Schatten, die noch eben tief genug auf diesem jungen Antlitz lagen; oder sie traten wenigstens von der Oberstäche unsichtbar in ihr Inneres zurück.

Am Nachmittag fand ich Gelegenheit, mit Jenni

unserer gemeinsamen Kindergeschichten zu gedenken, und sie lachte wieder hell und herzlich. Ein paar Wal suchte ich das Gespräch von meiner Wutter auf die ihrige zu bringen, aber sie schwieg entweder plöglich oder redete von anderen Dingen.

Später, als die Sonnenhitze abgenommen, rief mein Bruder uns und seine Frau zum Federballspiel auf den großen Rasen. Es gehörte zu seiner Sonnstagsunterhaltung und er hielt streng darauf, daß es nicht versäumt wurde. Für unsere Mutter ließ er einen Polsterstuhl auf die Terrasse tragen, von wo aus sie dem Spiele zusah.

Hier war Jenni in ihrem Elemente. Mit ben großen rasch blidenden Augen verfolgte sie den Ball, und ebenso leicht, bald rüdwärts, bald zur Seite weichend, flogen ihre Füße über den Rasen. Dann im rechten Augenblid schwang sie mit ihrer kleinen Hand den Ketscher und schlug das herabschießende Federspiel, daß es geslügelt in die Luft zurüchteg. Einmal auch, wie hingerissen in der Aufregung des Spiels, warf sie den Ketscher von sich und unter dem lauten Ruf: "Wie er fliegt! Ihm nach, ihm nach!" flog sie selbst, mit den Fingern wie zum

Gruß in die Luft schnalzend, über den Boden dahin. — Ober wenn sie sich budte und den Ball aufnahm, oder wenn er von der fräftigen Hand meines Bruders getroffen, einmal über sie hinflog, — man mußte es sehen, wie sie dann den Ropf mit dem schweren glänzenden Haar zurückwarf und wie leicht und rasch biese biegsamen Suften der Wendung des schönen Ropfes folgten. Ich konnte die Augen nicht von ihr wenden; in diesen fräftigen und doch so anmuthigen Bewegungen mar etwas, das unwillfürlich an die Ursprünglichkeit der Wildnif erinnerte. Auch meine aute Schwägerin schien gang bavon bingerissen. Während Jenni den fliegenden Ball verfolgte, kam sie auf mich zugelaufen und flüsterte: "Du siehst sie doch, Afred? Du haft doch die Augen offen?" Und als ich erwiderte: "Ach, nur zu sehr, Grethe!" sah sie mich mit ihrem schwesterlichsten Lächeln an und fagte beimlich: "Ich gonne fie nur Ginem; borft Du, nur einem Einzigen auf der Welt!"

Dann aber rief uns meine Mutter und sagte: "Es ist genug, Kinder!" Und Jenni kniete vor ihr, und die alte Frau streichelte ihr die heißen Wangen und nannte sie ihr "goldnes Herz."

Später, nach dem Abendessen, da schon die große Lampe brannte und nachdem meine Mutter sich zur Ruhe begeben, saß ich mit den beiden jungen Frauen in einem dämmerigen Winkel des Saales auf dem Eckbivan. Mein Bruder war in sein Zimmer gegangen, um noch einige Geschäfte zu besorgen. Die Thürslügel nach der Terrasse standen offen und ließen der Abendkühle freien Zugang; wir konnten von unsern Sitze aus über den dunkeln Baumgruppen die Sterne in dem tiesblauen Nachthimmel sehen.

Grethe und Jenni versenkten sich in ihre Pensionserinnerungen; sie plauderten lebhaft, ich brauchte nur zuzuhören. So saßen wir lange Zeit. Als aber Grethe ausries: "Das war doch eine glückliche Zeit!" senkte Jenni schweigend den Kopf; so ties, daß ich auf den Scheitel ihres glänzenden Haares sah.

Dann stand sie auf und ging nach der offenen Gartenthür, wo sie auf der Schwelle stehen blieb; und da in diesem Augenblick mein Bruder seine Frau zu sich in's Nebenzimmer rief, so trat ich zu ihr. Draußen hatte indeß die Mondnacht den Garten in ihren weichen Duft gehüllt; hie und da auf dem

Rasen seuchtete eine Rose aus der Dämmerung hervor, deren Kelch dem Strahle des eben aufgehenden Lichtes zugewendet war. Jenseits des Bosquets sah man einen Theil der hohen Laubwände des Lusthains in bläulicher Beleuchtung, während die hineinführenden Gänge schwarz und geheimnisvoll dazwischen standen. Weder Jenni noch ich versuchten ein Gespräch, aber es war mir süß, so schweigend neben ihr zu stehen und in die ahnungsreiche Nacht hinauszublicken.

Nur einmal sagte ich: "Eines vermisse ich noch an Dir; wo sind denn Deine schönen Teufeleien geblieben?"

Und sie erwiderte: "Ia, Alfred" — und an ihrer Stimme hörte ich, daß sie läckelte — "wenn wir die Tante Josephine hier hätten! Vielleicht" — setzte sie plöglich ernst hinzu — "gebrauche ich meine Gedanken anderswie."

Ich antwortete nicht barauf. Wie gestern schlugen fern und nah die Nachtigallen; wenn sie schwiegen, war es so still, daß ich meinte, von den Sternen herab den Thau auf die Rosen fallen zn hören. Wie lange das gedauert, weiß ich nicht. Plöglich aber richtete Jenni sich auf und sagte: "Gute Nacht, Alfred!" und reichte mir die Hand.

Ich hätte sie gern zurückgehalten; aber ich sagte nur: "Gieb mir noch einmal die Hand! — Nein, hier in meine linke!"

"Da haft Du sie. Weshalb aber benn in die linke?"

"Weshalb, Jenni? — Die brauche ich ben Ansbern nicht zu geben."

'Und fort war sie; und in den Büschen schlugen noch immerzu die Nachtigallen

\* \*

Die Berlenschnur dieser Tage wurde unterbrochen; ber nächste wenigstens war ohne Glanz für mich; benn — und so stand es schon mit mir — Jenni war fort; wie sie gesagt hakte, um einen längst bestimmten Besuch auf einem Nachbargute zu machen. Sie war früh Morgens mit der Post gefahren, die auf dem Wege nach hier dort, wie auch an dem Gute meines Bruders, vorbeisährt; ihre Rückunst war erst spät Abends zu erwarten.

Den Vormittag hatte ich auf bem Zimmer meiner

Mutter in stillem Austausch von Gedanken und Bukunftsplänen zugebracht; am Nachmittag war ich mit meinem Bruder auf die Felder, nach seinen Wiesen, Haiben und Mergelgruben gegangen; bann hatte Grethe mir ihre lustige Verlobungsgeschichte erzählt; aber je mehr der Abend dunkelte, desto mehr verlor ich die Ruhe, den Worten meiner Freunde auzuhören. — Als meine Mutter in ihr Schlafzimmer gegangen war, lehnte ich in der offenen Gartenthür, wo ich geftern neben Jenni geftanden hatte; und wieder sah ich über den Rasen weg jenseit des Bosquets die ferne Buchenwand des Lusthains in dem bläulichen Duft der Mondscheinbeleuchtung. Durch Rufall war ich immer noch nicht hineingekommen; jetzt aber lockten mich noch mehr als gestern die tiefen Schatten, durch welche sich die Eingänge kenntlich machten. Mir war, als muffe in jenem Labyrinth von Laub und Schatten bas füßeste Gebeimniß der Sommernacht verborgen sein. Ich sah in den Saal zurück, ob mich Jemand bemerkte: dann stieg ich leise von der Terrasse in den Garten hinab. Der Mond war eben hinter den Kronen der Eichen und Kastanien heraufgestiegen. welche benselben nach Often bin begrenzen. Ich ging an dieser Seite, die noch gang im Schatten lag, um ben Rasen; eine Rose, die ich im Vorübergeben brach. war schon feucht von Thau. Dem Hause gegenüber gelangte ich in das Bosquet. Breite Steige schlangen sich scheinbar regellos zwischen Gebüschen und kleineren Rasenpartien; hier und dort leuchtete noch ein Jasmin mit seinen weißen Blüthen aus dem Dunkel. einer Weile trat ich auf einen sehr breiten, quer por mir liegenden Weg hinaus, jenseit dessen sich majestätisch und hell vom Mond beleuchtet die Laubwände der alten Gartenfunst erhoben. 3ch stand einen Augenblick und sah daran empor; ich konnte jedes Blatt erkennen; mitunter schwirrte über mir ein großer Rafer ober ein Schmetterling aus dem Laubgewirr in die lichte Nacht hinaus. Mir gegenüber führte ein Gang in das Innere; ob es derselbe war, dessen Dunkel mich zuvor von der Terrasse aus gelockt, konnte ich nicht entscheiden; benn bas (Gebüsch verwehrte mir den Rücklick nach dem Herrenhause.

Auf diesen Steigen, die ich nun betrat, war eine Einsamkeit, die mich auf Augenblicke mit einer traum-

haften Angst erfüllte, als würde ich den Rückweg nicht zu sinden wissen. Die Laubwände an beiden Seiten standen so dicht und waren so hoch, daß ich nur wie abgeschnitten ein Stückhen Himmel über mir erblickte. Wenn ich, wo sich zwei Gänge kreuzten, auf einen etwas freien Platz gelangte, so war mir immer, als müsse aus dem Schatten des gegenübersliegenden Ganges eine gepuderte Schöne in Reifrock und Contusche am Arm eines Stutzers von anno 1750 in den Mondschein heraustreten. Aber es blieb Alles still; nur mitunter hauchte die Nachtluft wie ein Athemzug durch die Blätter.

Nach einigen Kreuz- und Quergängen befand ich mich an dem Rande eines Wassers, das von meinem Standort aus etwa hundert Schritte lang und vielleicht halb so breit sein mochte, und von den es an allen Seiten umgebenden Laubwänden nur durch einen breiten Steig und einzelne am Ufer stehende Bäume getrennt war. Weiße Teichrosen schimmerten überall auf der schwarzen Tiese; zwischen ihnen aber in der Mitte des Bassins auf einem Postamente, das sich nur eben über dem Wasser erhob, stand einsam und schweigend das Maxmorbild

ber Benus. Eine lautlose Stille war an diesem Platze. Ich ging an den Usern entlang, dis ich dem Kunstwerke so nahe als möglich gegenüberstand. Es war offendar eine der schönsten Statuen aus der Zeit Louis quinze. Den einen der nackten Küße hatte sie ausgestreckt, sodaß er wie zum Hinabtauchen in die Fluth nur eben über dem Wasserscheit, während die andere das schon gelöste Gewand über der Brust zusammenhielt. Das Antlig vermochte ich von hier aus nicht zu sehen; denn sie hatte den Kopf zurückgewandt, als wolle sie sich vor underusenen Lauschern sichern, ehe sie den enthüllten Leib den Wellen anvertraue.

Der Ausbruck der Bewegung war von so täusichendem Leben und dabei, während sich der untere Theil der Gestalt im Schatten besand, spielte das Mondlicht so weich und leuchtend um die marmorne Schulter, daß mir in der That war, als hätte ich mich in das Innerste eines verbotenen Heiligthums eingeschlichen. — Hinter mir an der Laubwand stand eine Holzbank. Bon hier aus betrachtete ich noch lange das schöne Bild; und — ich weiß nicht, war

es nur die Stimmung, in die ich durch den Anblick der Schönheit versetzt wurde, ich mußte im Hinschauen immer an Jenni denken.

Endlich stand ich auf und irrte wiederum auf's Gerathewohl eine Zeitlang in den dunkeln Gängen umher. Unweit des Teiches, den ich eben verlassen, sand ich an einem mit niedrigem Gebüsch bewachsenen Platze auf marmornem Sockel noch den Ueberrest einer zweiten Statue. Es war ein mustulöser Männersuß, der sehr wohl einem Polyphem gehört haben konnte; und so hatte der Better Philologe vielleicht nicht Unrecht, der jenes Marmorbild für eine Galathea erklärt haben sollte, die vor der Eisersucht des ungeschlachten Göttersohns ins Meer entssieht.

Der Kunstmensch wurde in mir lebendig. Ob Galathea oder Benus — es reizte mich, selbst diese Frage zu entscheiden; und so wollte ich noch einmal zurück, um weniger träumerisch als vorhin zu bestrachten. Aber so manchen Weg ich einschlug, es wollte mir nicht gelingen, den Teich wieder zu ersreichen; endlich, da ich aus einem Seitenweg in einen breiten Laubgang einbog, sah ich am Ende

besselben das Wasser glitzern, und bald meinte ich auch an berselben Stelle zu stehen, wo ich das erfte Mal an das Ufer getreten war. Es war seltsam, das ich den Ort so hatte verfehlen können. ich traute meinen Augen faum; bort in der Mitte erhob sich zwar noch das Bostament über dem Wasser: auch die Teichrosen schimmerten nach wie vor auf der schwarzen Tiefe: aber das Marmorbild, das dort gestanden, war verschwunden. Ich begriff das nicht, und starrte eine ganze Weile nach dem leeren Fled. Als ich der Länge nach über den Teich hinblidte. sah ich brüben am jenseitigen Ufer im Schatten der hohen Baumwand eine weiße Frauengestalt. Sie lehnte an einem Baume, der neben dem Wasser stand, und schien in die Tiefe hinabzublicken. jett mußte sie sich bewegt haben; benn, während sie noch eben gang im Schatten gewesen, spielte nun das Mondlicht auf ihrem weißen Gewande. — Was Machten die alten Götter die Runde? mar das? Es war wohl eine Nacht dazu. Im Wasser zwischen ben weißen Blumen spiegelten sich die Sterne; im Laube rieselte ber Thau von Blatt zu Blatt; mitunter von den am Ufer stehenden Bäumen fiel ein

Tropfen in ben Teich, daß es einen leisen Klang gab; vom Garten her, wie aus weiter Ferne, schlug die Nachtigall. Ich ging an der Schattenseite um ben Teich herum. Als ich mich näherte, erhob die Gestalt den Kopf, und Jennis schönes blasses Antlitz wandte sich mir entgegen; es war so hell vom Mond beleuchtet, daß ich den bläulichen Schmelz der Zähne zwischen den rothen Lippen schimmern sah.

"Du bift es, Jenni!" rief ich.

"Ich, Alfred!" erwiderte sie und trat mir entgegen.

"Wie bist Du hierher gekommen?"

"Hinten am Eingange bes Parks bin ich absgeftiegen."

"Ich bachte," sagte ich leise, "es sei die Göttin, die dort vom Postament herabgestiegen ist."

"Die ist wohl seit lange herabgestiegen, ober vielleicht herabgestürzt; ich habe sie niemals bort gesehen."

"Aber ich sah sie noch vor einer Biertelstunde!" Sie schüttelte den Kopf. "Du bist drüben an dem andern Teiche gewesen; dort wird das Marmorbild auch jetzt noch stehen. Hier sind keine Götter, Alfred; hier ist nur ein armes hülfsbedürftiges Menschenkind."

"Du, Jenni, hülfsbedürftig?" Sie nickte beftia.

"Wenn Du, wie Du mir gestern sagtest, mich wirklich noch zu kennen glaubst, so sprich es aus; was ist es, dessen Du bedarfst?"

"Geld," fagte fie.

"Du Gelb, Jenni!" Und ich betrachtete erstaunt bieses Kind des Reichthums.

"Frage mich nicht, wozu," erwiderte sie; "Du wirst es balb erfahren." Dann zog sie ihr Schnupfstuch aus der Tasche und nahm daraus einen Schmuck, an dem ich grüne Steine in künstlicher Fassung sunkeln sah, als sie ihn jetzt in den Mondschein hinsaushielt. "Ich habe keine Gelegenheit, ihn zu verskaufen," sagte sie; "willst Du es morgen für mich versuchen?" und als ich einen Augeublick zögerte, setzte sie rasch hinzu: "Es ist nichts Geschenktes oder gar Ererbtes; ich habe ihn einst für mein Taschengelb gekauft."

"Aber, Jenni," konnte ich nicht unterlassen ihr zu sagen, "weshalb wendest Du Dich nicht an Deinen Bater?"

Sie schüttelte ben Ropf.

"Ich bächte," fuhr ich fort, "er forgte reichlich für Dich."

"Ja, Alfreb; er zahlt für mich — reichlich!" Und während die bitterste Erregung aus ihrer Stimme klang, setzte sie hinzu: "Ich kann den Mann nicht bitten."

Sie trat einen Schritt zurud und setzte sich auf bie Bank, die hinter uns an der Laubwand stand. Dann ließ sie den Kopf in beide Hände sinken.

"Ift es benn ganz nothwendig?" fragte ich.

Sie sah zu mir empor und sagte fast andächtig: "Ich muß eine heilige Pflicht bamit erfüllen."

"Und es gibt keinen andern Ausweg?"

"Ich weiß keinen."

"So gib mir ben Schmuck."

Sie that es, und ich nahm ihn mit innerem Widerstreben. — Jenni hatte sich schweigend zurücksgelehnt; ein Streif des Mondlichts beleuchtete die schwale Hand, die in ihrem Schooße lag, und ich sah wieder, wie vor Jahren, die kleinen dunkeln Monde an ihren Nägeln. Ich weiß nicht, weshalb ich barüber sast erschrak, so daß meine Augen wie

gebannt waren. Als Jenni es bemerkte, zog sie die Hand leise in den Schatten zurück. "Ich habe noch eine Bitte, Alfred!" sagte sie.

"Sprich nur, Jenni!"

Sie neigte ben Kopf ein wenig. "Ich habe Dir vor Jahren," begann sie, "da wir als Kinder von einander Abschied nahmen, einen Keinen King gegeben. Erinnerst Du Dich bessen noch?"

"Wie kannst Du baran zweifeln?"

"Wenn Du dieses werthlose Kleinod," fuhr sie fort, "wenn Du es so viel geachtet hättest, daß Du es noch besitzest, dann bitte ich Dich, gieb es mir zurück!"

"Benn Du es zurückverlangst," erwiderte ich, nicht ohne einen Anflug von Gereiztheit, "so habe ich kein Recht, es ferner zu besitzen."

"Du misverstehst mich, Alfred!" rief sie; "ach, es ist das einzige Angedenken von meiner Wutter!"

Ich hatte schon das Bändchen mit dem Ringe unter meinem Halstuche hervorgezogen. "Hier ist er, Jenni; aber — verzeih mir, es thut mir dennoch weh!"

Sie war aufgestanden. Ich fah, wie eine leichte

Röthe über ihr schönes Gesicht flog; bann aber, wie aus unwillfürlichem Antrieb, streckte sie die Hand nach dem Ringe und erfaßte ihn.

Ich konnte mich nicht überwinden, ihn hinzugeben; ich hielt ihn fest. "Bor Kurzem," sagte ich, "war er mir nichts als eine Erinnerung an die anmuthige Gespielin aus der Kinderzeit. — Run ist es anders geworden; mit jedem Tage mehr, den ich hier gelebt."

Aber ich schwieg; benn sie sah mich an, als hätte ich ihr ein tieses Leid gethan. "Sprich nicht so zu mir, Alfred," sagte sie.

Ich achtete dieser Worte nicht; ich ergriff ihre Hand, die sie rubig in der meinen ließ. "Nimm den Ring, Jenni," sagte ich, "aber gieb mir Deine Hand dafür!"

Sie schüttelte langsam ben Kopf. "Die Hand einer Farbigen," sagte sie tonlos.

"Deine Hand, Jenni. Was kümmert uns das Uebrige!"

Sie stand, ohne sich zu regen; nur an dem Zittern der Hand, die noch immer in der meinen lag, fühlte ich, daß sie lebe. "Ich weiß wohl, daß wir schön sind," sagte sie dann, "verlockend schön,

wie die Sünde, die unser Ursprung ist. Aber, Alfred — ich will Dich nicht verlocken."

Und dennoch, als ich schweigend die Arme nach ihr ausbreitete, da lag sie plötlich an meiner Bruft und hatte ihre Hände fest um meinen Nacken geschlossen. Sie sah zu mir empor: ihre großen glänzenden Augen waren wie ein Abgrund unter mir. "Ja. Jenni," und mir war, als wehe ein Schauer von ben Bäumen durch mich hin, "Du bist bethörend schön; sie war nicht schöner, die dämonische Göttin. die einst der Menschen Herz verwirrte, daß sie Alles vergaßen, was sie einst geliebt! Bielleicht bist Du es bennoch selbst, und gehst nur um in dieser seligen Nacht, um die zu beglücken, die noch an Dich glauben. — Mein, reiße Dich nicht los; ich weiß es ja, Du bist ein Erbenkind wie ich, machtlos gefangen in Deinem eignen Zauber; und wie der Nachthauch durch die Blätter weht — spurlos, so wirst auch Du vergeben. — Aber schilt nicht die geheimnikvolle Macht, die uns einander in die Arme Wenn wir auch willenlos das Kundament unserer Zufunft bier empfangen mußten — ber Bau. ben es einstens tragen soll, liegt doch in unserer Sand."

Ich löste ihre Hände sankt von meinem Nacken und legte den Arm um ihren Leib. Dann riß ich das Bändchen von dem Ringe und steckte ihn an ihren Finger. Sie lehnte sich an mich wie ein beruhigtes Kind und ließ sich still von mir hinwegssühren. — Als wir nach einiger Zeit an den andern Teich gelangten, stand wirklich noch das Bild der Benus zwischen den weißen Wasserrosen, und ich wußte es nun gewiß, daß ich ein irdisches Weib in meinen Armen hatte.

Zögernd, aber endlich bennoch traten wir aus ben entlegenen Schattengängen in das Bosquet, und aus dem Bosquet dem Hause gegenüber ins Freie. Ueber den Rasen weg durch die offenen Flügelthüren sahen wir drinnen in dem erhellten Saal meinen Bruder mit seiner Frau wie im traulichen Gespräche auf und ab gehen.

Jenni bückte sich und war, ehe ich mich bessen versah, aus meinem Arm entschlüpft; aber ebensoschnell hatte sie auch meine Hand wieder erfaßt. "Thue, was Du mir versprochen, Alfred," sagte sie; "und alles Andere," setzte sie kaum hörbar hinzu, — "vergiß!"

Und als hierauf Grethe in die offene Thür trat und in die Nacht hinausrief: "Ienni, Alfred, seid Ihr's denn?" da bat sie dringend: "Sprich nicht davon; auch nicht zu Deiner Mutter; wir dürfen sie nicht betrüben."

"Aber ich verstehe Dich nicht, Jenni."

Sie drückte nur heftig meine Hand. Dann versließ sie mich und stand gleich darauf bei Grethe auf der Terrasse, die uns, als wir in den hellen Saal getreten waren, Eines um das Andere mit schweigendem Kopfschütteln betrachtete.

\* \*

Am andern Morgen früh ritt ich in die Stadt, um mein Bersprechen zu erfüllen. Dort ließ ich von zwei verschiedenen Juwelieren den Werth des Schmuckes schätzen. Er war hoch; aber meine Casse war damals gerade gefüllt. So konnte ich selbst den Schmuck für Jenni aufheben, und wechselte von meiner mitgenommenen Baarschaft eine Rolle Goldes ein, die dem angegebenen Werthe entsprach. — Als das besorgt war, ging ich noch eine Weile an dem schönen Hafen auf und ab. Draußen auf der Rhede,

ganz fern im Sonnenduft, sah ich ein großes Schiff liegen; eine Brigg, wie mir ein Matrose sagte, segelsertig nach Westindien. —

"Nach ihrer Heimath!" bachte ich; und dann übernahm mich das Denken an sie so sehr und ließ mir keine Ruhe, als bis ich wieder auf dem Heim» wege war.

Rurz vor Mittag trat ich in den Gartensaal. Es war Niemand dort; aber von der Thür aus sah ich in einiger Entfernung Jenni mit einem hageren ältlichen Herrn im Garten stehen. Gleich darauf bot er ihr mit einer gewissen Förmlichkeit den Arm und führte sie dem Hause zu. Als sie näher kamen. sah ich, daß der Mann fast weißes Haar hatte; aber aus dem sehr dunkeln Antlit blickten zwei scharfe herrische Augen, und die furzen Bewegungen seines Ropfes zeugten davon, daß er gewohnt sei zu befehlen. Das weiße Halstuch und die große Brillantnadel in dem gekrauften Jabot gehörten wie felbstverftandlich zu dieser Gestalt. Ich wußte auch sofort, daß es Jennis Bater sei, der reiche Pflanzer, mein Onkel von Betters wegen, ben ich bis jetzt noch nie gesehen hatte; aber, so wie er war, entsprach er wohl noch

meiner Knabenphantasie. Und jetzt hörte ich auch seine fremdklingende Stimme; er sprach in abgesstoßenen Worten, die ich nicht verstand, zu seiner Tochter; sie schien nur zuzuhören.

Da ich mich nicht vorbereitet fühlte ihm jetzt entgegenzutreten, so verließ ich, ehe die Beiden die Terrasse erreicht hatten, den Saal, und ging in das Oberhaus hinauf. Die Thür zu Jennis Zimmer stand offen. Ich ging hinein und legte unserer Berabredung gemäß den Erlös des Schmuckes in einen Wandschrank, der sich oberhalb der Thür befand. Dann ging ich in mein eigenes Zimmer und warf mich dort aufgeregt und doch ermüdet auf das Sopha.

Es mochten kaum einige Minuten vergangen sein, als ich von der Treppe her Schritte vernahm und bald darauf zwei Personen in das große neben dem meinigen liegende Zimmer treten hörte. Eine von meinem Zimmer da hineinführende Thür besand sich meinem Sitze gegenüber. Sie war zwar jetzt verschlossen; aber sie hatte ein Fenster, das von der andern Seite mit einer weißen Gardine dicht verhangen war.

An der Stimme erkannte ich, daß Jenni und ihr Bater die Eingetretenen seien, obwohl ich, da sie sich am andern Ende des Zimmers befinden mochten, von ihrer Unterhaltung nichts verstand. Als sie sich dann näherten, wollte ich mich leise entsernen; aber die ersten Worte, die mit Deutlichkeit mein Ohr trasen, bewirften, daß ich regungslos und alles Andere vergessend auf meinem Sitze blieb.

"Du konntest dort nicht bleiben!" hörte ich den Bater in der schon vorhin bemerkten abgestoßenen Redeweise sagen.

"Weshalb nicht?" fragte Jenni.

Ich hörte ihn jetzt ein paar Mal langsam auf und ab gehen. Dann stand er still. "Du magst es hören," sagte er, "weil Du mich zwingst, es zu sagen. Du hättest bei ber Abstammung Deiner Mutter niemals die Gesellschaft Deines Baters theilen können."

"Und bei meiner eignen," setzte Jenni hinzu. "Ich weiß das."

"Du weißt das? Wer hat Dir diese Dinge gesagt?"

"Niemand; ich habe sie gelesen."

"Nun, dann weißt Du auch, weshalb ich Dich nach Europa schicken mußte. Ich meine, Du hättest mir das danken sollen."

"Ja," sagte sie, "so wie ich Dir mein Leben banke."

Der Bater erwiderte hierauf nichts; aber es wurde ein Fensterslügel aufgestoßen, und an dem Geräusch bemerkte ich, wie er den Kopf in die freie Luft steckte und mit großer Erregung sich räusperte. — Jenni hatte sich mit dem Rücken gegen die Thür gelehnt, welche die beiden Zimmer trennte. Ich sah durch das verhängte Fenster den Schatten ihres Kopfes und hörte das Rauschen ihres Kleides.

Nach einiger Zeit schien ihr Vater in die Stube zurückgetreten zu sein. "Ich habe," begann er wieder "für Dich gethan, was ich vermochte. Du hast freilich niemals einen Wunsch gegen mich ausgesprochen; aber ich wüßte auch nicht, was Du noch zu wünschen gehabt hättest."

Sie erhob sich und trat ihm langsam einen Schritt entgegen. "Wo ist meine Mutter?" fragte sie.

"Deine Mutter, Jenni!" rief ber Mann, als habe er eher alles Andere, als eine Frage nach diefer

Frau erwartet. "Du weißt es ja, sie lebt; es wird für sie gesorgt."

"Und," fuhr das Mädchen unerbittlich fort, "da nun Dein großes neues Haus fertig und eingerichtet ist, hast Du schon Anstalten getroffen, daß sie herüber komme, um wieder mit uns zu leben?"

Ich hörte, wie er ein paar Mal mit starken Schritten in dem großen Zimmer auf und ab ging. Dann trat er wieder zu seiner Tochter. "Du bist ein Kind, Jenni," sagte er mit gedämpfter Stimme; aber die Worte klangen bennoch scharf accentuirt. "Du kennst die Berhältnisse drüben in Deinem Beburtslande nicht; Du sollst sie auch nicht kennen lernen." Und als überkomme ihn, den alten Raufherrn, plötlich der Zauber der Erinnerung, fuhr er fort: "Sie war unglaublich schön, jene Frau; unglaublich! — wenn sie sich in ihrer Hängematte schaufelte, in ihren weißen Gewändern zwischen den grünen breiten Blättern der Mangrove, unten die Bai im Sonnenglanz, darüber der stahlblaue Tropenhimmel; wenn sie mit ihren Bogeln spielte ober die goldnen Bälle in die Luft warf! — Aber man durfte sie nicht reden hören; der schöne Mund stümperte in der gebrochenen Sprache der Neger; es war das Geplapper eines Kindes. — Jene Frau, Jenni, war keine Gesellschafterin für Dich, wenn Du das werden solltest, was Du geworden bist."

Sie hatte sich wieder an die Thür gelehnt. "Und dafür," sagte sie, "hast Du der Mutter das Kind genommen. — Sie schrie; o, sie schrie, als Du mich aus ihren Armen nahmst und über das Brett in's Schiff hinübertrugst. Und das war der letzte Laut, den ich von meiner Mutter hörte. — Ich hatte es lange vergessen; denn ich war ein gedankenloses Kind. Gott verzeihe mir das! — Aber jetzt höre ich es alle Nächte vor meinen Ohren. Wer gab Dir das Recht, meine Zukunst mit dem Elend meiner Mutter zu bezahlen!" Und ich sah durch die Gardine, wie sie sich hoch aufrichtete bei diesen Worten.

Der Bater schien ihre Hand zu fassen. "Besinne Dich, Jenni," sagte er; "ich hatte nur die Wahl zwischen Dir und ihr; — aber Du warst mein Kind."

Der weiche, fast zärtliche Ton, worin er bie letzen Worte sprach, schienen ohne Eindruck auf die

Tochter zu bleiben. "Du haft mir meine Frage nicht beantwortet," sagte sie; "der Preis, den Du gezahlt hast, war nicht Dein und auch nicht mein; er muß zurückerstattet werden, so weit es jetzt noch möglich ist. Antworte mir, ja oder nein, wird meine Wutter in dem neuen Hause mit uns wohnen?"

"Nein, Jenni; das ift unmöglich."

Auf biese Worte folgte eine lautlose Stille. Was in diesen Augenblicken in dem Innern des Mädchens vorging, was davon etwa in dem Ausdruck ihrer Geberde oder sonstwie zu Tage trat, konnte ich nicht bemerken.

"Ich habe noch eine Bitte," sagte sie endlich.

"Sprich nur, Jenni," erwiderte der Bater haftig; "sprich nur; Alles, was sonst in meinen Kräften steht!"

"So bitte ich," fuhr sie fort, "um die Erlaubniß, während Deines Aufenthaltes in Pyrmont bei unsern Freunden hier zurückzubleiben."

Er schwieg einen Augenblick. "Wenn Du," sagte er dann, "es nicht für passender sindest, Deinen Bater zu begleiten, so wüßte ich nichts dagegen eins zuwenden."

Sie antwortete nicht barauf; sie fragte nur: "Darf ich mich jest entfernen?"

"Wenn Du mir nichts mehr zu sagen hast; ich werbe mit hinabgehen."

Darauf wurde die Thür geöffnet, und ich hörte, wie ihre Schritte sich draußen auf dem Corridor nach der Treppe zu entfernten.

Ich blieb auf meinem Zimmer, bis ich zum Mittagsessen herabgerufen wurde.

Jennis Bater, als mein Bruder mich ihm vorsstellte, maaß mich mit seinen raschen Augen, so daß ich sühlte, es werde meine Person im Ueberschlage abgeschätt. Dann fragte er nach meinen Studien und Reisen, und ob ich Gelegenheit fände, meine Kenntnisse in der Heimath zu verwerthen. Das Alles geschah in einer Art, die einem Examen nicht unähnlich war. Zuletzt wurde ich hössich eingeladen, über das neuerbaute Haus mein sachverständiges Urtheil abzugeben, sobald er von seiner Badereise zurück sein werde. — Bon dem, was kurz vorher zwischen ihm und seiner Tochter geschehen, war bei dem förmlichen Wesen des Mannes nichts zu spüren.

Bei Tische saß er neben meiner Mutter und unterhielt sie in aufmerksamster Weise; als diese das Gespräch auf eine gemeinsam verlebte Jugendzeit brachte, verstand er es sogar, zu scherzen. Er erinnerte seine Nachbarin an verschiedene Bälle, auf denen sie in dem Harmoniesaale ihrer Baterstadt getanzt, und an das lebensgroße Bild eines kleinen wohlbeleibten Amors, das dort an der Tapete gewesen. "Die jungen Damen," sagte er, "hatten solche Scheu davor, daß es dort immer eine Lücke in der Tanzereiße gab."

"Und Sie, Herr Better," erwiderte meine Mutter, "waren recht darauf versessen, Ihre Dame immer wieder vor das versehmte Götterbild zu führen."

Er verneigte sich galant gegen sie. "Ich wußte ja, Frau Cousine," sagte er, "das Sie mir gegen» über den Amor nicht zu scheuen hatten."

Ich sah, wie bei diesen Worten ein zartes Roth das noch immer anmuthige Gesicht meiner Mutter überflog; und unwillfürlich dachte ich, ob, wie jetzt ihre Kinder, so vielleicht auch sie in vergangenen Tagen einmal durch gegenseitige Neigung zu einander gezogen gewesen. Auch Jenni, die bisher ohne

Zeichen der Theilnahme und faum die Speisen berührend dagesessen, blidte bei diesen Worten auf; vielleicht hatte sie ihren Bater noch nie über so heitere Dinge reden hören. Dieser selbst richtete über Tisch kein Wort an seine Tochter, sondern sprach wieder über allerlei Berkehrsverhältnisse mit meinem Bruber. Später aber, beim Raffee, hörte ich ihn zu meiner Mutter sagen: "Jenni wird burch bie Güte ihrer Kinder nun noch eine Zeit lang hier verweilen; ich reise morgen allein weiter. kennen uns seit langen Jahren, Frau Cousine; wenn es die Belegenheit giebt - erzählen sie ihr von jenen Tagen. — Sie soll in nächster Zeit mit bem alten Manne leben; es wäre vielleicht gut, wenn sie vorher den jungen etwas kennen lernte." Und indem er seiner Jugendgenossin die Hand drückte, fügte er aufstehend binzu: "Sie thun mir damit einen Dienst, Cousine."

Der Tag ging hin, ohne daß es mir gelang, Jenni allein zu treffen; sie vermied es sichtlich.

Auch Grethe war meist braußen in ihrer Wirthsschaft. — Am andern Morgen, als sie nach ber Abreise unseres Gastes zu mir in den Garten kam,

freuzte sie die Hände auf der Brust und sagte lächelnd und mit einem tiesen Seufzer: "Da wären wir denn nun wieder unter uns!"

Bald aber erfuhr ich zu meinem Schreden, daß Jenni noch am Bormittag auf mehrere Tage in die Stadt reise, um in dem neuen Hause ihres Baters mit dessen Wirthschafterin, ich weiß nicht welche Einrichtungen zu beschaffen.

Ich stand allein auf der Terrasse, als sie im Reiseanzug zu mir heraustrat. Sie reichte mir die Hand; aber ich grollte ihr, daß sie mich jetzt verlassen könne. "Warum thust Du mir das, Jenni?" fragte ich. "Hatten denn diese Einrichtungen solche Eile?"

Sie schüttelte den Kopf, indem sie mich groß und ruhig anblicke; in ihren Augen war, ich kann nicht anders sagen, ein Ausdruck von erhabener Schwärmerei.

"Und doch gehst Du?" fragte ich wieder, "und gerade jetzt?"

"Ich will Dich nicht belügen, Alfred," sagte sie; "das ist es nicht; aber ich muß, ich kann nicht anders."

"So komme ich täglich in die Stadt, um Dir zu helfen."

Sie erschrak sichtlich. "Nein, nein," rief sie, "das darfst Du nicht!"

"Weshalb benn nicht?"

"Ich weiß nicht; frage mich nicht! — O glaub es doch!"

"Kannst Du mir nicht vertrauen, Jenni?"

Sie stieß einen Laut der Klage aus, so schmerzlich, wie ich jemals etwas hörte. Dann streckte sie die Arme nach mir aus, unbekümmert, wer es sehen möchte; und wie einmal zuvor im Geheimniß der Nacht, so hielt ich sie jetzt im hellsten Sonnenlicht an meinem Herzen. "So bleib denn nicht zu lange!" bat ich; "mein Bater erwartet mich, meine Zeit hier geht zu Ende."

Ich sah auf ihr schönes blasses Antlitz, da sie schwieg. Sie hatte die Augen geschlossen und, als wolle sie hier ruhen, den Kopf auf meine Schulter gelegt.

Es war nur ein Augenblick. Sie riß sich los, und wir gingen nach der Borderseite des Hauses, wo schon der Wagen bereit stand. — Als sie eingestiegen war, hörte ich noch meine Mutter, die ihre Hand gesaßt hatte, sagen: "So weine doch nicht, Kind! Du weinst ja, als ob es Dir das Herz abstieße."

\* \*

Es folgte jett trot alles Sonnenglanzes für mich eine Reihe von grauen Tagen. Es war noch ein Glück, daß mein Bruder mich mit den Ent- würfen zu einem neuen Wirthschaftsgebäude vollsständig außer Athem hielt. Es war keine Kleinigskeit, seine praktischen Anforderungen mit den künstlerischen, die ich meinerseits nicht außer Acht lassen wollte, zu verbinden. Oft fuhr er mir undarmherzig mit dem Bleistift in meinen schön gezeichneten Plan hinein; und wir stritten hin und her, die endlich sogar die beiden Frauen zur Entscheidung aufgerusen wurden.

Es war am vierten Tage nach Jennis Abreise, als ich mit dieser Arbeit beschäftigt auf meinem Zimmer saß. Es wollte indeß heute nicht von der Hand gehen, und da ich der armen Reißseder die Schuld gab, so stand ich auf, um eine andere aus meinem Koffer zu nehmen. Als ich babei die darin befindliche Wäsche auspackte, siel mir ein zusammensgefaltetes Papier in die Hand. "Bon Jenni," stand darauf; darin lag der kleine Schildpattring, den ich kurz zuvor ihr an den Finger gesteckt hatte, und, dadurch geschlungen, ein langer Streifen seidensschwarzen Haares.

Mein erstes Gesühl war ein Schauer des Entzückens, ein Gesühl unmittelbarer Nähe der Geliebten; dann aber überkam mich eine unbestimmte Besorgniß. Ich betrachtete das Papier von allen Seiten; aber es war kein Buchstabe oder Zeichen sonst daran. — Nachdem ich vergeblich wieder zu arbeiten versucht hatte, ging ich in den Saal hinab, wo ich meinen Bruder mit seiner Frau in einem Gespräche über Jenni traf.

"Aber so etwas von Augen!" hörte ich Grethe bei meinem Eintritt sagen.

Ihr Mann schien ihr im Scherz das Widerspiel zu halten; denn er erwiderte: "Du findest diese wilden Augen doch nicht schön?"

"Wilb, Hans? Und nicht schön? — Aber freislich, Du hast Recht, sie sind so schön, daß fie den

Wiberspruch hervorrusen. Und dies — —!" Sie hielt inne und blickte mit einem mitleidigen Lächeln zu ihrem stattlichen Manne empor.

"Was benn, Grethe?"

"Ift nichts als der Anfang einer Bertheibigung. Aufrichtig, Hans, Du fühlst schon, wie sie Dir gefährlich wird!"

"Ja, wenn ich Dich nicht hätte!"

"D, auch wenn Du mich haft."

Er gab ihr lachend beide Hände. "Halt sie fest," sagte er, "so soll kein hübscher Teufel mich verführen."

Aber das ließ seine Frau nicht gelten. "Der Teufel ist in Euch Männern!" rief sie. "Ueberhaupt, was hast Du jest immer an dem harmlosen Kind zu nergeln, der Du doch sonst allezeit ihr Kitter warst?"

"Sonst, Grethe, ja. Aber sie ist anders geworsden!" Er besann sich einen Augenblick. "Ich schäme mich fast, es zu sagen. Aber es ist nur zu gewiß; die Kausmannstochter ist in ihr zum Borschein gestommen — sie ist geizig geworden."

"Geizig!" rief Grethe. "Nun wird es zu arg! Jenni, die in der Pension nur durch die strengsten Berbote zurückzuhalten war, sich nicht das Kleid vom Leibe fortzugeben!"

"Sie giebt jetzt keine Kleider mehr fort," erwiderte mein Bruder; "sie verkauft sie an den Trödler; und zwar kann ich Dir sagen, daß sie die Breise sehr genau behandelt."

Ich hatte, ohne mich in's Gespräch zu mischen, ausmertsam zugehört. Bei diesen letten Worten überfiel mich plötzlich eine erschreckende Klarheit. — Mein Entschluß war rasch gefaßt. "Kann ich Dein Pferd bekommen, Hans?" fragte ich.

"Freilich; wohin willst Du benn?"

"Ich möchte in die Stadt reiten."

Seine Frau war mir dicht unter die Augen getreten. "Kannst Du es denn gar nicht länger aushalten, Alfred?"

"Dein, Grethe!"

"Nun, so gruß mir Jenni; ober noch beffer, bring fie uns felber wieber mit zurud!"

Ich sagte nichts; aber gleich darauf saß ich im Sattel; eine Stunde später war ich in der Stadt und bald auch in der mir wohlbekannten Straße, wo das Haus von Jennis Vater liegen sollte. Es

war unschwer aufgefunden, und nach mehrmaligem Klingeln wurde die Thür des stattlichen Gebäudes von einer ältlichen Frau geöffnet. Als ich nach Fräulein Jenni fragte, erwiderte sie trocken: "Das Fräulein ist nicht hier."

"Nicht hier?" wiederholte ich; und mein Gesicht mochte die Bestürzung ausdrücken, die ich bei dieser Antwort empfand; denn die Alte fragte mich nach meinem Namen. Als ich ihr aber gesagt hatte, wer und woher ich sei, setzte sie verdrießlich hinzu: "Was fragen Sie denn? Das Fräulein ist ja den andern Tag schon wieder zurückgereist."

Ich ließ die Alte stehen und lief aus einer Straße in die andere, dis ich den Hafen erreicht hatte. Die Sonne war schon unter und die Rhede weit hinaus mit dem Burpur eines starken Abendroths überglänzt. Dort hatte die Brigg gelegen; jetzt war sie fort, kein Schiff mehr zu sehen. Ich suchte mit den Arbeitern, die umberstanden, ein Gespräch anzuknüpfen, und erfuhr den Namen des Rheders und Schiffes, und daß es vor drei Tagen in See gegangen sei. Weiteres wußten sie nicht; außer noch die Schlafstelle des Capitäns. Ich machte mich sogleich auf

ben Weg, und bort brachte ich heraus, daß eine junge schöne Dame mit schwarzen Haaren sich am Bord befinden solle. Dann ging ich auf das Comptoir des Rheders, wo ich durch Zusall noch den alten Buchhalter an seinem Pulte traf; aber er wußte mir keine weitere Auskunft zu geben; denn die Passa, giere seien lediglich Sache des Capitäns.

Ich kehrte ins Hotel zurück und ließ mein Pferd satteln. Schneller, als mein Bruder es erlaubt haben würde trabte der Rappe heimwärts. Es war schon spät und der Himmel hing voller Wolken. Wenn der Nachtwind durch die Finsterniß an mir vorüberwehte, so flogen meine Gedanken mit, und wie ein Spnk vor meinen Augen sah ich das Schiff, das sie hinwegtrug; ein winziger Punkt, schwebend in dem flüssigen Element über den gähnenden Abgründen der Tiefe, umlagert von Nacht in der unzgeheuern Dede des Meeres. — Endlich blinkten die Lichter des Gutes vor mir aus den Bäumen.

Hier fand ich Alles in Trauer und Bestürzung. Es war ein Brief von Jenni da, datirt vom Bord ber Brigg "Elisabeth." Sie war fort, übers Meer, zu ihrer Mutter; wie sie es mir gesagt hatte, wie sie cs hier wiederholte, um eine heilige Pflicht zu erfüllen. In den innigsten, süßesten Worten bat sie Alle, ihr zu verzeihen. Mein Name war in dem Briefe nicht genannt; aber ich hatte ja meinen Gruß im Stillen schon empfangen. Auch ihres Baters hatte sie nicht erwähnt.

Am andern Tage waren mein Bruder und ich wieder in der Stadt; aber nur, um dort die Ueberseugung zu erlangen, daß die Brigg "Elisabeth" nicht mehr zu erreichen sei.

Dann, ohne erst mit Hans zurückzukehren, reiste ich geradeswegs nach Kyrmont. Einige Augenblicke nach meiner Ankunft stand ich Jennis Bater gegensüber und berichtete ihm die Flucht seiner Tochter. — Ich hatte mir gedacht, den schon ältlichen Mann unter dieser Nachricht zusammenbrechen zu sehen; aber es war kein Schmerz, es war ein Bliz des Jähzornes, der aus seinen Augen suhr. Die Faust auf dem Tisch ballend, daß die mageren Knöchel scharf hervorstanden, stieß er Berwünschungen gegen seine Tochter aus. "Möge sie gehen, wohin sie gehört!" rief er, "diese Nasse sielt nicht zu bessern; verslucht der Tag, wo ich das geglaubt habe!" Dann

aber wurde er plötslich still; er setzte sich und stützte den Kopf in seine Hand. Und wie zu sich selber sprach er: "Was red' ich denn! Es ist mein eigen Blut; das Andre — ist meine Schuld. Was kann das Kind dafür! Es hat zu seiner Mutter gewollt." Und die Arme ausstreckend und vor sich hinstarrend rief er laut: "O Jenni, meine Tochter, mein Kind, was hab' ich Dir gethan!" — Er schien meine Gegenwart vergessen zu haben, und ich ließ ihn ungestört gewähren. "Wir sind ja Menschen," suhr er sort; "Du hättest mir das verzeihen sollen; aber ich verstand es nicht, zu Dir zu sprechen; das war es, wir konnten nicht zu einander kommen."

Da, in diesem Augenblide wagte ich es, seine Ausmerksamkeit zu gewinnen und ihm zu sagen, daß wir uns liebten. Und der gebrochene Mann griff banach wie nach einem Strohhalm und bat mich, ihm sein Kind zurückzubringen.

Was soll ich viel erzählen! Tags barauf reiste ich wieder ab; aber zuwor gab er mir einen Brief an seine Tochter, den er in der Nacht geschrieben hatte. Und glaub mir, diesmal ist es keine Quittung; Zorn und Liebe, Anklage und Entschuldigung, wie sie während bes langen Abends, ben wir noch zusammensaßen, in seinen Worten wechselten, werden auch in diesem Briefe sein.

Das Uebrige — so schloß Alfred seine Erzählung — ist Dir bekannt. Hier stehe ich, ausgerüstet mit allen Bollmachten und väterlichen Consensen, und harre des Glockenschlags, um meine Brautsahrt anzutreten." —

Noch eine Stunde etwa waren wir beisammen; dann schlug es drei vom Kirchthurm und ein Packträger kam, um Alfreds Koffer an den Hafen hinabzutragen.

Ich geleitete meinen jungen Freund. Es war eine kühle Nacht; ein scharfer Ostwind regte das Wasser auf und warf das Boot polternd gegen die Hafentreppe. Alfred stieg ein und reichte mir die Hand herüber. "Nicht wahr, Alfred," sagte ich, die Bewegung des Abschieds in einen Scherz verhüllend; "mit Jenni oder niemals?"

"Nein, nein!" rief er zurück, während schon das Boot in die Nacht hinaussteuerte: "Wit Jenni, aber jebenfalls!"

Ueber ein halbes Jahr ist seit jener Nacht versgangen. Auf das Gut bin ich noch nicht hinausgekommen; aber eben jetzt, wo die ersten Mailüste mir in's offene Fenster spielen, ist eine erneuete Einladung an mich eingelausen, und ich werde mich diesmal nicht vergebens bitten lassen. Bor mir liegen zwei Briefe; beide datirt aus Christiansstadt auf St. Eroix; der eine, von Jenni an Alfred, ist in dessen Abwesenheit von seiner Schwägerin erbrochen worden. Er lautet:

"Ich habe meine Mutter gefunden; ohne Mühe, benn sie hält ein großes Logirhaus in der Nähe des Hafens. Sie ist noch schön und von blühender Gesundheit; aber in ihren Zügen, deren Umriß ich zwar noch erkenne, suche ich vergebens, wonach ich die langen Jahre mich gesehnt habe. — Ich muß Dir Alles sagen, Alfred; es ist anders, als ich mir gedacht. Ich habe eine Scheu vor dieser Frau; mich schaudert, wenn ich daran denke, wie sie bei der ersten Wittagstasel mich einer Anzahl Herren als ihre Tochter vorstellte. Gleich darauf, in einem Gemisch aller lebenden Sprachen, gab sie laut und prunkend die Geschichte ihrer Jugend preis; — Alles, was

im Geheim an mir genagt, und was ich in die schwärzeste Nacht hätte verbergen mögen.

Die meisten Gafte und Kostgänger sind Farbige; einer von ihnen aber, ein reicher Mulatte, scheint das ganze Hauswesen zu regieren; meiner Mutter begegnet er mit einer Bertraulichkeit, die mir das Blut heiß in's Gesicht jagt. Und bieser Mensch, Alfred — er hat das Zähnefletschen eines Hundes, - verlangt mich zum Weibe; und meine Mutter jelbst brängt mich dazu, bald durch ihre ungezähmten Liebkosungen, womit sie mich fast erstickt, balb in aller Fremden Gegenwart mit freischenden Orohungen und Vorwürfen. — Ich muß mitunter wie finnverwirrt in das Gesicht dieser Frau starren; mir ist, als sähe ich auf eine Maske, die ich herabreißen müßte. um darunter das schöne Antlit wiederzufinden, das noch aus meiner Kindheit zu mir herüberblickt; als wurde ich bann auch die Stimme wieder hören, die mich einst in den Schlaf gesummt, suß wie Bienengeton. — — O es ist Alles furchtbar, was mich hier umgiebt! Früh Morgens schon, benn meine Schlaftammer liegt nach ber Hafenseite, weden mich die Stimmen der schwarzen Arbeiter und Lastträger. Solche Laute kennt ihr brüben nicht; das ist wie Geheul, wie Thierschrei; ich zittre vor Entsetzen, wenn ich es höre, und begrabe den Kopf in meine Kissen; denn hier in diesem Lande gehöre ich selbst zu Ienen; ich bin ihres Blutes, Glied an Glied reicht die Kette von ihnen bis zu mir hinan. Mein Bater hatte Recht; und doch — mir schwindelt, wenn ich in diesen Abgrund blicke. Ich werse mich an deine Brust; Alfred, hilf mir, ach, hilf mir!"

Und die Hülfe war nicht fern gewesen; der andere Brief ist von Alfred an seine Schwester, und das Datum nur um wenige Tage später. Die frohe Zuversicht, mit der er seine Reise antrat, hat ihm auch dort den Preis gewinnen helsen.

"Schon von Bord aus" — so schreibt er — "wurde ich zu Jennis Mutter in's Quartier gewiesen. Jenni selbst war die Erste, die mir bei meinem Sintritt auf dem Flur begegnete; sie flog mit einem Schrei der Freude in meine Arme. — Seither habe ich denn auch die Mutter genügend kennen gelernt; sie ist eine wohlbeleibte, noch immer hübsche Frau die in bunten seidenn Kleidern daherrauscht und in einer ganz unmöglichen Sprache

redet; je nachdem, ob mit den Gästen oder mit bem Gefinde, in sanften ober auch wohl in etwas freiichenden Tonen. Bon Jennis Bater fpricht fie mit dankbarem Respect und nennt ihn den "guten nobelen Herrn," durch dessen Freigebigkeit sie in diese behaglichen Berhältnisse gekommen sei. Nichts liegt ihr ferner, als ein Verlassen ihrer Heimathinsel ober gar eine Heirath mit dem vornehmen Vater ihrer Tochter. Sie ist hier an ihrem Plate und befindet sich so wohl, daß es für Jenni eine fast herbe Enttäuschung gewesen sein muß, statt bes geträumten Elendes, zu beffen Beilung fie alle Bande in der alten Welt zerriffen hatte, eine so niedrige Region vorzufinden, in der solch edles Leid gar nicht gebeihen fann. — Nichts bestoweniger hat die Ankunft der Tochter dieser lebhaften Frau eine große Freude bereitet; und sie hat sie oft genug vor meinen Augen mit einer ungeftümen, ich möchte sagen, elementarischen Zärtlichkeit überschüttet. Da sie mit dem schönen Mädchen vor den Gästen prunken will, so ist sie unaufhörlich bemüht, sie herauszuputen, und Jenni hat alle Noth, sich der brennenden Farben zu erwehren, welche die Mutter für sie aussucht. Aber nicht genug;

sie hatte ihr unter den Gästen des Hauses einen reichen Herrn zum Gemahl ausersehen, in dem mir noch ein erhebliches Maaß des hier so versehmten Blutes zu circuliren scheint, und zu dem Ende schon die ernstlichsten Anstalten in's Werk gesetzt. Da bin ich denn dazwischen getreten; und der Wille und die Bollmacht des "guten nobelen Herrn" haben Alles auf's Leichteste geschlichtet.

Ich fühle wohl, es war nicht nur ein Schrei der Freude, sondern auch der Erlösung, womit Jenni mich begrüßte. Aber es ist gut so; sie mußte auch das erst erfahren; denn nur, wie es jetzt geschehen, konnte sie wirklich mein werden; und fehlt ihr der Blick nach rückwärts in eine Familie, so wird sie einen Mann haben, der stolz und glücklich ist, ein neues Haus mit ihr zu gründen und sein künstiges Geschlecht aus ihrem Schooße emporblühen zu sehn. Denn ich schreibe dies an unserem Hochzeitstage. — Ihr hättet nur sehen sollen, in welch' leuchtend grüner Seide die wackre bewegliche Dame zwischen den Stammgästen des Hauses der Hochzeitstasel prässidirte, wie stolz sie auf ihre wunderschöne Tochter und — ich kann es nicht leugnen — auch auf ihren

Schwiegersohn war, und welche unglaublichen Toaste sie in drei Sprachen zugleich auf das Wohl der Neuvermählten ausbrachte. In den ersten Frühlingstagen hoffen wir bei Euch einzutreffen. Und Du, Grethe, wirst nicht eifersüchtig in Deiner Freundschaft werden, wenn ich Dir vertraue, was Ienni mir eben zugestüftert: "Nun, Alfred, hilf mir, daß ich zu-meinem Vater komme!"

Diese Briefe waren dem Einladungsschreiben der beiden Cheleute angeschlossen. "Also kommen Sie," — hieß es in dem letzteren von Frau Grethe's Hand - "Jennis Bater ift schon hier; Alfreds Eltern treffen noch heute ein; sogar Tante Josephine kommt, obgleich sie mitunter noch einige Bebenken äußern soll hinsichtlich einer Person, bie schon in ihren Kinderjahren so ruchlos mit englischen Nähnabeln umgegangen ist. find aus unsern Winterquartieren schon wieder in ben bellen Gartensaal eingezogen. Bom Rasen her weht der Duft der Maililien durch die offenen Flügelthüren und drüben im Lusthain am Teiche, wo die Benus steht, sind die Uferrander blau von Beilden."

Und in der fräftigen Handschrift meines Freundes Hans stand dahinter:

"Die Brigg "Elisabeth" hat am letzten Sonnstage Lissabon passirt; Jenni und Alfred sind an Bord; in einigen Tagen können sie bei uns sein; denn schon wehen günstige Winde und bringen die Beiden und ihr Glück."

Im Saal.

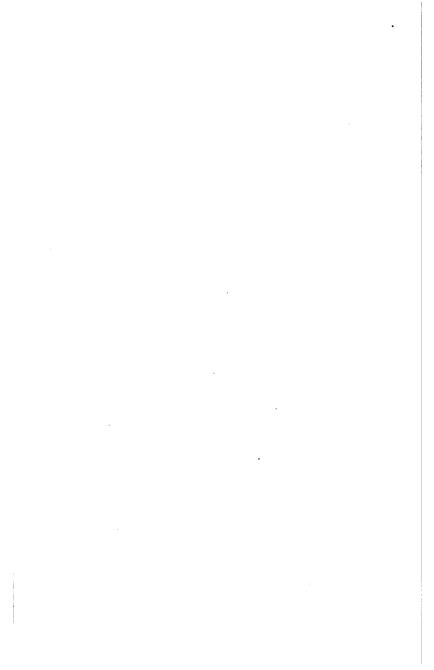

Am Nachmittag war Kindtaufe gewesen; nun war es gegen Abend. Die Eltern des Täuflings faßen mit ben Gäften im geräumigen Saal, unter ihnen bie Großmutter des Mannes; die Andern waren ebenfalls nahe Berwandte, junge und alte, die Großmutter aber war ein ganzes Geschlecht älter, als die ältesten von diesen. Das Kind war nach ihr "Barbara" getauft worden; doch hatte es auch noch einen schöneren Namen erhalten, benn Barbara allein klang doch gar zu altfränkisch für das hübsche kleine Kind. Dennoch sollte es mit diesem Namen gerufen werden; so wollten es beide Eltern, wie viel auch die Freunde dagegen einzuwenden hatten. Die alte Großmutter aber erfuhr nichts davon, daß die Brauchbarkeit ihres langbewährten Namens in Zweifel gezogen war.

Der Prediger hatte nicht lange nach Berrichtung

seines Umtes den Familienfreis sich selbst überlaffen; nun wurden alte, liebe, oft erzählte Geschichten hervorgeholt und nicht zum letten Male wieder erzählt. Sie kannten sich Alle; die Alten hatten die Jungen aufwachsen, die Aeltesten die Alten grau werden sehen; von Allen wurden die anmuthigsten und spaghaftesten Kindergeschichten erzählt; wo kein Anderer sie wußte, da erzählte die Großmutter. Bon ihr allein konnte Niemand erzählen; ihre Kinderjahre lagen hinter ber Geburt aller Andern: die außer ihr selbst etwas davon wissen konnten, hätten weit über jedes Menschenalter hinaus sein muffen. - Unter jolden Gesprächen war es abendlich geworden. Der Saal lag gegen Westen, ein rother Schimmer fiel durch die Kenster noch auf die Sppsrosen an ben weißen, mit Studaturarbeit gezierten Wänden; dann verschwand auch der. Aus der Ferne konnte man ein dumpfes eintöniges Rauschen in der jetzt eingetretenen Stille vernehmen. Einige ber Bafte hordten auf.

"Das ist das Meer," sagte die junge Frau.

"Ja," sagte die Großmutter, "ich habe es oft gehört; es ist schon lange so gewesen." Dann sprach wieder Niemand; braußen vor den Fenstern in dem schmalen Steinhof stand eine große Linde, und man hörte, wie die Sperlinge unter den Blättern zur Ruhe gingen. Der Hauswirth hatte die Hand seiner Frau gefaßt, die still an seiner Seite saß, und heftete die Augen an die krause alterthümliche Gypsdecke.

"Was haft Du?" fragte ihn die Großmutter.

"Die Decke ist gerissen," sagte er, "die Simse sind auch gesunken. Der Saal wird alt, Großmutter, wir müssen ihn umbauen."

"Der Saal ist noch nicht so alt," erwiderte sie, "ich weiß noch wohl, als er gebaut wurde."

"Gebaut? Was war benn früher hier?"

"Früher?" wiederholte die Großmutter; dann verstummte sie eine Weile, und saß da, wie ein lebloses Vild; ihre Augen sahen rückwärts in eine vergangene Zeit, ihre Gedanken waren bei den Schatten der Dinge, deren Wesen lange dahin war. Dann sagte sie: "Es ist achtzig Jahre her; Dein Großvater und ich, wir haben es uns oft nachher erzählt — die Saalthür sührte dazumal nicht in einen Hausraum, sondern aus dem Hause hinaus

in einen kleinen Ziergarten: es ist aber nicht mehr bieselbe Thur, die alte hatte Glasscheiben, und man sah dadurch gerade in den Garten hinunter, wenn man zur Hausthur bereintrat. Der Garten lag drei Stufen tiefer, die Treppe war an beiden Seiten mit buntem dinesischen Geländer verseben. Zwischen zwei von niedrigem Bux eingefaßten Rabatten führte ein breiter, mit weißen Muscheln ausgestreuter Steig nach einer Lindenlaube, davor zwischen zweien Kirsch= bäumen bing eine Schaukel: zu beiben Seiten ber Laube an der hohen Gartenmauer standen sorgfältig aufgebundene Aprikosenbäume. — Hier konnte man Sommers in der Mittagsstunde Deinen Urgroßvater regelmäßig auf= und abgeben sehen, die Aurikel und holländischen Tulpen auf den Rabatten ausputend ober mit Bast an weiße Stäbchen bindend. Er war ein strenger, accurater Mann mit militärischer Haltung, und seine schwarzen Augbrauen gaben ihm bei den weißgepuderten Haaren ein vornehmes Ansehen.

So war es einmal an einem Augustnachmittage, als Dein Großvater die kleine Gartentreppe herab kam; aber dazumalen war er noch weit vom Großvater entfernt. — Ich sehe es noch vor meinen alten Augen, wie er mit schlankem Tritt auf Deinen Urgroßvater zuging. Dann nahm er ein Schreiben aus einer sauber gestickten Brieftasche und überreichte es mit einer anmuthigen Verbeugung. Er war ein seiner junger Mensch mit sansten freundlichen Augen und der schwarze Haarbeutel stach angenehm bei den lebhaften Wangen und dem perlgrauen Tuchrocke ab. — Als Dein Urgroßvater das Schreiben gelesen hatte, nickte er und schüttelte Deinem Großvater die Hand. Er mußte ihm schon gut sein; denn er that selten dergleichen. Dann wurde er in's Haus gerufen und Dein Großvater ging in den Garten hinab.

In der Schaufel vor der Laube saß ein achtsjähriges Mädchen; sie hatte ein Bilberbuch auf dem Schooß, worin sie eifrig laß; die klaren goldnen Loden hingen ihr über das heiße Gesichtchen herab, der Sonnenschein lag brennend darauf.

"Wie heißt Du?" fragte ber junge Mann.

Sie schüttelte das Haar zurück, und sagte: "Barbara."

"Nimm Dich in Acht, Barbara; Deine Loden schmelzen ja in ber Sonne."

Die Kleine fuhr mit der Hand über das heiße Haar, der junge Mann lächelte, — und es war ein sehr sanftes Lächeln. — — "Es hat nicht Noth," sagte er; "komm wir wollen schaukeln."

Sie sprang heraus: "Wart, ich muß erst mein Buch verwahren." Dann brachte sie es in die Laube. Als sie wiederkam, wollte er sie hineinheben. "Nein," sagte sie, "ich kann ganz allein." Dann stellte sie sich auf das Schaukelbrett und ries: "Nur zu!"— Und nun zog Dein Großvater, daß ihm der Hanzebeutel bald rechts, bald links um die Schulkern tanzte; die Schaukel mit dem kleinen Mädchen ging im Sonnenschein auf und nieder, die klaren Locken wehten ihr frei von den Schläfen. Und immer ging es ihr nicht hoch genug! Als aber die Schaukel rauschend in die Lindenzweige flog, suhren die Bögel zu beiden Seiten aus den Spalieren, daß die übersreisen Aprikosen auf die Erde herabrollten.

"Was war das?" sagte er und hielt die Schaustel an.

Sie lachte, wie er so fragen könne. "Das war der Iritsch," sagte sie, "er ist sonst gar nicht so bange." Er hob sie aus der Schaukel, und sie gingen zu den Spalieren; da lagen die dunkelgelben Früchte zwischen dem Gesträuch. "Dein Iritsch hat dich tractirt!" sagte er. Sie schüttelte mit dem Kopf und legte eine schöne Aprikose in seine Hand. "Dich!" sagte sie leise.

Nun kam Dein Urgroßvater wieder in den Garten zurück. "Nimm Er sich in Acht," sagte er lächelnd, "Er wird sie sonst nicht wieder los." Dann sprach er von Geschäftssachen, und beide gingen in's Haus.

Am Abend durfte die kleine Barbara mit zu Tisch sigen; der junge freundliche Mann hatte für sie gebeten. — So ganz, wie sie es gewünscht hatte, kam es freilich nicht; denn der Gast saß oben an ihres Baters Seite; sie aber war nur noch ein kleines Mädchen, und mußte ganz unten bei dem allerjüngsten Schreiber sizen. Darum war sie auch jo bald mit dem Essen. Darum war sie auch jo bald mit dem Essen fertig; dann stand sie auf und schlich sich an den Stuhl ihres Baters. Der aber sprach mit dem jungen Mann so eifrig über Conto und Disconto, daß dieser für die kleine Barsbara gar keine Augen hatte. — Ja, ja, es ist achtsig Jahre her; aber die alte Großmutter denkt es

noch wohl, wie die kleine Barbara damals recht sehr ungeduldig wurde und auf ihren guten Bater gar nicht zum Besten zu sprechen war. Die Uhr schlug zehn, und nun mußte sie gute Nacht sagen. Als sie zu Deinem Großvater kam, fragte er sie: "Schaukeln wir morgen?" und die kleine Barbara wurde wieder ganz vergnügt. — "Er ist ja ein alter Kindernarr, Er!" sagte der Urgroßvater; aber eigentlich war er selbst recht unvernünftig in sein kleines Mädchen verliebt.

Am andern Tage gegen Abend reifte Dein Großvater fort.

Dann gingen acht Jahre hin. Die kleine Barsbara stand oft zur Winterzeit an der Glasthür und hauchte die gefrornen Scheiben an; dann sah sie durch das Guckloch in den beschneiten Garten hinab und dachte an den schönen Sommer, an die glänzenden Blätter und an den warmen Sonnenschein, an den Iritsch, der immer in den Spalieren nistete, und wie einmal die reisen Aprikosen zur Erde gerollt waren, und dann dachte sie an einen Sommertag und zuletzt immer nur an diesen einen Sommertag, wenn sie an den Sommer dachte. — So gingen

vie. Jahre hin; die kleine Barbara war nun doppelt so alt und eigentlich gar nicht mehr die kleine Barbara; aber der eine Sommertag stand noch immer als ein heller Punkt in ihrer Erinnerung. — Dann war er endlich eines Tages wirklich wieder da.

"Wer?" fragte lächelnd der Enkel, "der Somsmertag?"

"Ja," sagte die Großmutter, "ja, Dein Großvater. Es war ein rechter Sommertag."

"Und bann?" fragte er wieder.

"Dann," sagte die Großmutter, "gab es ein Brautpaar, und die kleine Barbara wurde Deine Großmutter, wie sie hier unter Euch sitzt und die alten Geschichten erzählt. — So weit war's aber noch nicht. Erst gab es eine Hochzeit, und dazu ließ Dein Urgroßvater den Saal bauen. Mit dem Garten und den Blumen war's nun wohl vorbei; es hatte aber nicht Noth, er bekam bald lebendige Blumen zur Unterhaltung in seinen Mittagsstunden. Als der Saal fertig war, wurde die Hochzeit gehalten. Es war eine lustige Hochzeit, und die Gäste sprachen noch lange nachher davon. — Ihr, die Ihr hier sitzt, und die Ihr jetzt allenthalben dabei sein müßt,

Ihr waret freilich nicht babei; aber Eure Bäter und Großwäter, Eure Mütter und Großmütter, und das waren auch Leute, die ein Wort mitzusprechen wußten. Es war damals freilich noch eine stille, bescheidene Zeit; wir wollten noch nicht Alles besser wissen, als die Majestäten und ihre Minister; und wer seine Nase in die Politik stecke, den hießen wir einen Kannegießer, und war's ein Schuster, so ließ man die Stiefeln bei seinem Nachbar machen. Die Dienstmädchen hießen noch alle Trine und Stine, und jeder trug den Rock nach seinem Stande. Setzt tragt Ihr sogar Schnurrbärte wie Junker und Kavaliere. Was wollt Ihr denn? Wollt Ihr alle mit regieren?"

"Ja, Großmutter," sagte ber Enfel.

"Und der Abel, und die hohen Herrschaften, die doch dazu geboren sind? was soll aus denen werden?"

"D — Abel — — " fagte die junge Mutter, und sah mit stolzen liebevollen Augen zu ihrem Mann hinauf.

Der lächelte und sagte: "Streichen, Großmutter; oder wir werden alle Freiherrn, ganz Deutschland mit Mann und Maus. Sonst seh ich keinen Rath."

Die Großmutter erwiderte nichts darauf; sie faate nur: "Auf meiner Hochzeit wurde nichts von Staatsgeschichten gerebet; die Unterhaltung ging ihren ebenen Tritt, und wir waren eben so vergnügt dabei, als Ihr in Euren neumodischen Gesellschaften. Tische wurden spakhafte Räthsel aufgegeben und Leberreime gemacht, beim Dessert wurde gesungen "Gesundheit, Herr Nachbar, das Gläschen ift leer" und alle die andern hübschen Lieder, die nun vergessen sind; Dein Grofvater mit seiner bellen Tenorstimme war immer herauszuhören. - Die Menschen waren damals noch höflicher gegen einander; das Disputiren und Schreien galt in einer feinen Besellschaft für sehr unziemlich. — Nun, das ist Alles anders geworden; — aber Dein Großvater war ein sanfter friedlicher Mann. Er ist schon lange nicht mehr auf dieser Welt; er ist mir weit vorausgegangen; es wird wohl Zeit, daß ich nachkomme."

Die Großmutter schwieg einen Augenblick, und es sprach Niemand. Nur ihre Hände fühlte sie ergriffen; sie wollten sie Alle noch behalten. Ein friedliches Lächeln alitt über das alte liebe Gesicht: bann fah fie auf ihren Entel und fagte: "Hier im Saal stand auch seine Leiche; Du warst damals erst sechs Jahre alt, und standest am Sarg zu weinen. Dein Bater war ein strenger rücksichtsloser Mann. "Heule nicht Junge," sagte er, und hob Dich auf den Arm. "Sieh her, so sieht ein braver Mann aus, wenn er gestorben ist." Dann wischte sich heimlich selbst eine Thräne vom Gesicht. Er hatte immer eine große Berehrung für Deinen Großvater gehabt. Jest find sie Alle hinüber; und heute hab' ich hier im Saal meine Urenkelin aus der Taufe gehoben, und Ihr habt ihr den Namen Eurer alten Großmutter gegeben. Möae ber liebe Gott sie eben so glücklich und zufrieden zu meinen Tagen kommen lassen!"

Die junge Mutter fiel vor der Großmutter auf die Kniee und füßte ihre feinen Hände.

Der Entel sagte: "Großmutter, wir wollen ben alten Saal ganz umreißen und wieder einen Ziergarten pflanzen; die kleine Barbara ist auch wieder da. Die Frauen sagen ja, sie ist Dein Ebenbild; sie soll wieder in der Schaukel sigen und die Sonne soll wieder auf goldene Kinderlocken scheinen; vielleicht kommt dann auch eines Sommernachmittags der Großvater wieder die Keine chinesische Treppe herab, vielleicht — —"

Die Großmutter lächelte: "Du bift ein Phantast," sagte sie; "Dein Großvater war es auch."

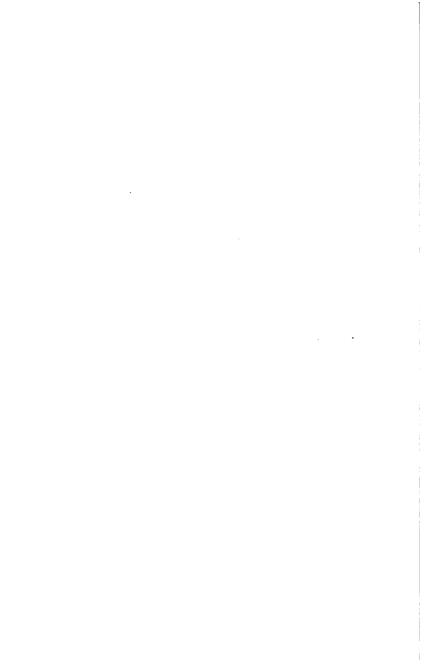

## In St. Jürgen.

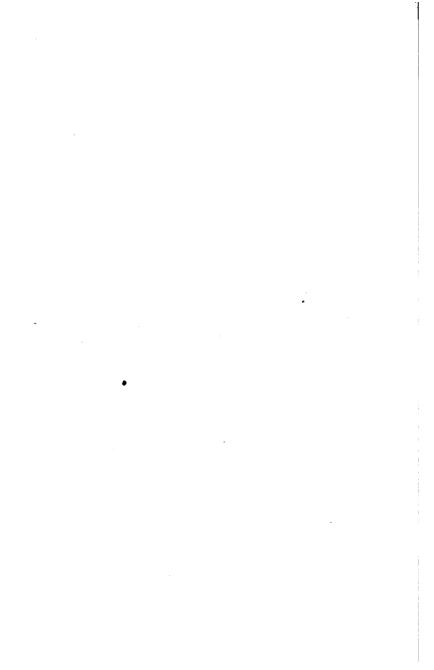

Es ift nur ein ichmudloses Städtchen, meine Baterstadt; sie liegt in einer baumlosen Ruftenebene und ihre Häuser sind alt und finster. Dennoch habe ich sie immer für einen angenehmen Ort gehalten, und zwei den Menschen heilige Bogel scheinen diese Meinung zu theilen. Bei hober Sommerluft schweben fortwährend Störche über der Stadt, die ihre Nester unten auf den Dächern haben; und wenn im April bie ersten Lüfte aus bem Süben weben, so bringen sie gewiß die Schwalben mit, und ein Nachbar sagt's bem andern, daß fie gekommen find. - So ift es eben jett. Unter meinem Fenfter im Garten blüben die ersten Beilchen, und drüben auf der Planke fitt auch schon die Schwalbe und zwitschert ihr altes Lieb:

"Als ich Abschied nahm, als ich Abschied nahm;"

und je länger sie singt, je mehr gebenke ich einer längst Berstorbenen, ber ich für manche gute Stunde meiner Jugend zu banken habe.

Meine Gedanken geben die lange Strafe binauf bis zum äußerften Ende, wo das St. Jürgensstift liegt; benn auch unsere Stadt hat ein solches, wie im Norden die meiften Städte von einiger Bedeutung. Das jetige Haus ist im sechzehnten Jahrhundert von einem unserer Herzüge erbaut und durch den Wohlthätigkeitssinn ber Bürger allmälig zu einem gewissen Reichthume gediehen, so daß es nun für alte Menschen, die nach der Noth des Lebens noch vor der ewigen Rube den Frieden suchen, einen gar behaglichen Aufenthaltsort bildet. — Mit der einen Seite streckt es sich an dem St. Jürgenskirchhof entlang, unter bessen mächtigen Linden schon die ersten Reformatoren gepredigt haben; die andere liegt nach bem innern Hofe und einem angrenzenden schmalen Gärtchen, aus dem in meiner Jugendzeit bie Pfründnerinnen sich ihr Sträufichen zum sonntäglichen Gottesdienste pflückten. Unter zwei schweren gothischen Giebeln führt ein dunkler Thormeg von ber Strage her in diesen Hof, von welchem aus

man durch eine Reihe von Thüren in das Innere bes Hauses, zu der geräumigen Kapelle und zu den Zellen der Stiftsleute gelangt.

Durch jenes Thor bin ich als Knabe oft gesgangen; benn seitdem, lange vor meiner Erinnerung, die große St. Marienkirche wegen Baufälligkeit absgebrochen war, wurde der allgemeine Gottesdienst viele Jahre hindurch in der Kapelle des St. Jürsgenstiftes gehalten.

Wie oft zur Sommerzeit, ehe ich in die Rapellensthür trat, bin ich in der Stille des Sonntagmorgens zögernd auf dem sonnigen Hose stehen geblieben, den von dem nebenliegenden Gärtchen her, je nach der Jahreszeit, Goldlacks, Nelkens oder Resedadust erfüllte. — Aber dies war nicht das Einzige, wesshalb mir derzeit der Kirchgang so lieblich schien: denn oftmals, besonders wenn ich ein Stündchen früher auf den Beinen war, ging ich weiter in den Hos hinab und lugte nach einem von der Morgenssonne beleuchteten Fensterchen im obern Stock, an dessen einer Seite zwei Schwalben sich ihr Nest gebaut hatten. Der eine Fensterslügel stand meistens ofsen; und wenn meine Schritte auf dem Steins

pflaster laut wurden, so bog sich wohl ein Frauentopf mit grauem glattgescheitelten Saar unter einem schneeweißen Häubchen daraus hervor und nickte freundlich zu mir berab. "Guten Morgen, Sansen," rief ich dann; benn nur bei diesem, ihrem Familiennamen, nannten wir Kinder unsere alte Freundin; wir wußten kaum, daß sie auch noch den wohlklingenden Namen "Agnes" führte, der einst, da ihre blauen Augen noch jung und das jetzt graue Haar noch blond gewesen, gar wohl zu ihr gepaßt haben mochte. Sie hatte viele Jahre bei der Großmutter gedient, und dann, ich mochte damals in meinem awölften Jahre sein, als die Tochter eines Bürgers. ber ber Stadt Laften getragen, im Stifte Aufnahme gefunden. Seitdem war eigentlich für uns aus bem großmütterlichen Hause die Hauptperson veridwunden; benn Sansen mußte uns alle Zeit, und ohne daß wir es merkten, in behagliche Thätigkeit ju feten; meiner Schwester schnitt fie die Muster au neuen Buppenkleidern, während ich mit dem Bleistift in der Hand nach ihrer Angabe allerlei fünstliche Brenbelschrift anfertigen ober auch wohl ein jetzt selten gewordenes Bild ber alten Kirche nachzeichnen mußte, das in ihrem Besitze war. Nur Eines ist mir später in biesem Berkehr aufgefallen; niemals hat sie uns ein Märchen ober eine Sage erzählt, an welchen beiben doch unsere Gegend so reich ist; sie schien es vielmehr als etwas Unnütes oder gar Schädliches zu unterdrücken, wenn ein Anderer von solchen Dingen anheben wollte. boch war sie nichts weniger als eine kalte ober vbantafielose Natur. — Dagegen hatte sie an allem Thierleben ihre Freude; besonders liebte sie die Schwalben und wußte ihren Nefterbau erfolgreich gegen den Rehrbesen der Grofmutter zu vertheidigen. beren fast holländische Sauberkeit sich nicht wohl mit ben kleinen Eindringlingen vertragen konnte. Auch schien sie das Wesen dieser Bögel genauer beobachtet zu haben. So entsinne ich mich, daß ich ihr einst eine Thurmschwalbe brachte, die ich wie leblos auf bem Steinpflaster bes Hofes gefunden hatte. "Das schöne Thier wird sterben," sagte ich, indem ich traurig das glänzende braunschwarze Gefieder streichelte; aber Hansen schüttelte ben Ropf. sagte sie, "das ist die Königin der Luft; ihr fehlt nichts als der freie Himmel! Die Angst vor einem . Habicht wird sie zu Boben geworsen haben; da hat sie mit den langen Schwingen sich nicht helsen können." Dann gingen wir in den Garten; ich mit der Schwalbe, die ruhig in meiner Hand lag, mich mit den großen braunen Augen ansehend. "Nun wirs sie in die Luft!" rief Hansen. Und staunend sah ich, wie, von meiner Hand geworsen, der scheinbar leblose Bogel gedankenschnell seine Schwingen ausbreitete und mit hellem Zwitscherlaut wie ein besiederter Pseil in dem sonnigen Himmelsraum dahinschoß. "Bom Thurm aus," sagte Hansen, "solltest Du sie sliegen sehen; das heißt von dem Thurm der alten Kirche, der noch ein Thurm zu nennen war."

Dann, mit einem Seufzer meine Wangen streischelnd, ging sie in's Haus zurück an die gewohnte Arbeit. "Weßhalb seufzt denn Hansen so?" dachte ich. — Die Antwort auf diese Frage erhielt ich erst viele Jahre später, aus einem mir damals gänzlich fremden Munde.

Nun war sie in den Ruhestand versetzt, aber ihre Schwalben hatten sie zu finden gewußt, und auch wir Kinder wußten sie zu finden. Wenn ich am

Sonntagmorgen vor der Kirchzeit in das saubere Stübchen der alten Jungfrau trat, pflegte sie schon im feiertäglichen Anzuge vor ihrem Gesangbuche zu Wollte ich dann neben ihr auf dem kleinen Kanapee Plat nehmen, so sagte sie wohl: "Ei was, ba siehst Du ja die Schwalben nicht!" räumte sie einen Geranien- ober einen Nelkenstock von der Fensterbank und ließ mich in der tiefen Fensternische auf ihrem Lehnstuhl niedersitzen. "Aber so fechten mit den Armen darfst Du nicht," fügte sie bann lächelnd hinzu; "so junge muntere Gesellen sehen sie nicht alle Tage!" Und bann saß ich ruhig und sah, wie die schlanken Bogel im Sonnenscheine ab und zu flogen, ihr Nest bauten oder ihre Jungen fütterten, während Hansen mir gegenüber von der Herrlichkeit der alten Zeit erzählte: von den Festen im Hause meines Urgrofvaters, von den Aufzügen ber alten Schützengilde ober — und bas war ihr Lieblingsthema — von der Bilder- und Altarpracht ber alten Kirche, in der sie selbst noch zur Enkelin bes letten Thürmers Gevatter gestanden hatte; bis dann endlich von der Kapelle her der erste Orgelton zu uns herüber braufte. Dann ftand fie auf und wir gingen mit einander durch einen schmalen endlosen Corridor, welcher nur durch die verhangenen Thürfensterchen ber zu beiden Seiten liegenden Zellen ein farges Dämmerlicht empfing. Hier und bort öffnete fich eine dieser Thuren; und in bem Schein, ber einige Augenblicke die Dunkelheit unterbrach, sah ich alte, seltsam gekleibete Männer und Frauen auf ben Gang hinaus schlurfen, von benen die meisten wohl schon vor meiner Geburt aus dem Leben der Stadt entschwunden waren. Gern hatte ich bann dies ober jenes gefragt; aber auf dem Wege zur Rirche hatte ich von Sansen keine Antwort zu erwarten; und so gingen wir benn schweigend weiter, am Ende bes Ganges Hansen mit der alten Gesellschaft auf einer Hintertreppe nach unten zu ben Pläten der Stiftsleute, ich oben auf das Chor. mo ich träumend dem sich drehenden Glodensviel der Orgel zusah und, wenn unser Probst die Kanzel bestiegen hatte, - ich will es gestehen - seine gewiß wohlgesetzte Predigt meist nur wie ein eintoniges Wellengeräusch und wie aus weiter Ferne an mein Ohr bringen fühlte; benn unten mir gegenüber, hing das lebensgroße Portrait eines alten

Bredigers mit langen schwarzfrausen Haaren und seltsam geschorenem Schnurrbart, das bald meine ganze Aufmerksamkeit in Anspruch zu nehmen pflegte. Wit den melancholischen schwarzen Augen blickte es jo recht wie aus der dumpfen Welt des Wunderund Herenglaubens in die neue Zeit hinauf, und erzählte mir weiter von der Stadt Bergangenheit, wie es in ben Chronifen zu lesen stand, bis hinab zu dem bosen Stegreifjunker, dessen lette Unthat einst das Epitaphium des Ermordeten in der alten Kirche berichtet hatte. — Freilich, wenn dann plotslich die Orgel das "Unsern Ausgang segne Gott" einsette, so schlich ich mich meist verstohlen wieder in's Freie; benn es war kein Spaß, bem Examen meiner alten Freundin über die gehörte Predigt Stand halten zu muffen.

\* \*

Von ihrer eigenen Vergangenheit pflegte Hansen nicht zu erzählen; ich war schon ein paar Jahre lang Student gewesen, als ich bei einem Ferienbesuch in der Heimath darüber zum ersten Mal etwas von ihr ersuhr.

Es war im April, an ihrem fünfundsechzigsten Geburtstage. Wie in früheren Jahren, so hatte ich ihr auch heute die beiden hergebrachten Dukaten von ber Grokmutter und einige kleine Geschenke von uns Geschwistern überbracht, und war von ihr mit einem Gläschen Malaga bewirthet worden, den sie für solche Tage in ihrem Wanbschränkten aufbewahrte. Nachdem wir ein Weilchen geplandert hatten, bat ich sie, mir heute, wie ich schon lange gewünscht, den Festsaal zu zeigen, in dem seit Jahrhunderten die Borsteher ber Stiftung nach ber jährlichen Rechnungs= ablage ihre Schmäuse zu feiern pflegten. willigte ein, und wir gingen mit einander den dunklen Corridor entlang; benn ber Saal lag jenseits ber Rapelle am andern Ende des Hauses. Als ich beim hinabsteigen ber hintertreppe ausglitt und bie letten Stufen hinabstolperte, wurde unten auf dem Flur eine Thür aufgerissen, und der unheimliche nackte Ropf eines neunzigjährigen Mannes redte sich baraus hervor. Er murmelte ein paar halbverständ= liche Scheltworte und ftierte uns bann, bis wir burch die Thur der Kapelle traten, mit den veralas'ten Augen nach.

Ich kannte ihn wohl; die Stiftsleute hießen ihn ben "Spökenkieker;" denn sie behaupteten, er könne "was sehen."

"Die Augen könnten einen fürchten machen," sagte ich zu Hansen, als wir durch die Kapelle gingen.

Sie meinte: "Er sieht Dich gar nicht; er sieht nur noch rückwärts in sein eignes thörichtes und sündhaftes Leben."

"Aber," erwiderte ich scherzend, "er sieht doch dort in der Ede die offenen Särge stehen, während, die darin liegen, noch lebend unter Euch umher wandern."

"Das sind auch nur Schatten, mein Kind; er thut nichts Arges mehr. Freilich," setzte sie hinzu, "in's Stift gehörte er nicht, und hat auch nur auf eine der Freistellen des Amtmanns hineinschlüpfen können; denn wir Andern müssen unsere bürgerliche Reputation nachweisen, ehe wir hier angenommen werden."

Wir hatten inzwischen den Schlüssel bei der Wirthschafterin abgelangt und stiegen nun die Treppe zu dem Festsaal hinauf. — Es war nur ein mäßig großes, niedriges Gemach, das wir betraten. An der einen Wand sah man eine alterthümliche Stutzuhr aus dem Nachlaß einer hier Berstorbenen, an der gegenüber stehenden hing das lebensgroße Bild eines Mannes in einfachem rothen Wamms; sonst war das Zimmer ohne Schmuck. "Das ist der gute Herzog, der das Stift gebaut hat," sagte Hansen; "aber die Menschen genießen seine Gaben und denken nicht mehr an ihn, wie er es doch bei seiner Lebzeit wohl gewünscht hat."

"Aber Du gedentst ja seiner, Hansen."

Sie sah mich mit ihren sanften Augen an. "Ja, mein Kind," sagte sie, "das liegt so in meiner Natur; ich kann nur schwer vergessen."

Die Wände nach der Straße und nach dem Kirchshofe hatten eine Reihe Fenster, mit kleinen in Blei gefaßten Scheiben; und in jeder fast war ein Name, meist aus mir bekannten angesehenen Bürgerfamilien, mit schwarzer Farbe eingebrannt; darunter: "Speisesmeister dahier anno —" und dann folgte die bestreffende Jahreszahl.

"Siehst Du, das ist Dein Urgrofvater," sagte Hansen, indem sie auf eine dieser Scheiben wies; "den vergesse ich auch nicht; mein Bater hat bei ihm die Handlung gelernt und später oft Rath und That bei ihm geholt; leider, in der schwersten Zeit, da hatte er schon seine Augen zugethan."

Ich las einen andern Namen: "Liborius Michael Hansen, Speisemeister anno 1799."

"Das war mein Bater!" jagte Hansen.

"Dein Bater? Wie kam es benn eigentlich — —?"

"Daß ich mein halbes Leben gedient habe, meinst Du, während ich doch zu den Honoratiorentöchtern gehörte?"

"Ich meine, was war es eigentlich, wodurch das Unglück über Deine Familie kam?"

Hansen hatte sich auf einen der alten Lederstühle gesetzt. "Das war nichts Besonderes, mein Kind," sagte sie; "es war anno sieben, zur Zeit der Continentalsperre; damals florirten die Spizhuben und die ehrlichen Leute gingen zu Grunde. Und ein ehrlicher Mann war mein Bater! — Er hat den Namen auch mit in's Grab genommen," fuhr sie nach einem kurzen Schweigen fort. "Ich sehe es noch, wie er mir einst, da wir mit einander durch die Krämerstraße gingen, ein altes, nun längst verschwundenes

Haus zeigte. "Merke Dir das," sagte er zu mir, "hier wohnte anno 1549, da am Sonntage Zubilate die große Feuersbrunst ausbrach, der fromme Kausmann Meinke Graveley. Da die Flammen heransbrausten, sprang er mit Elle und Waage auf die Gasse und slehte zu Gott, wenn er je mit Wissen und Wilsen seinen Nächsten um eines Körnleins Werth geschädiget, so möge sein Haus nicht verschont bleiben. Aber die Flamme sprang darüber hin, während Alles rings in Asche siel."

"Siehst Du, mein Kind," setzte mein Bater hinzu, indem er seine Hände in die Höhe hob, "das könnte auch ich thun; und auch über unser Haus würde die Strafe des Herrn hinweggehen." — Hansen sah mich an. "Der Mensch soll sich nicht rühmen," sagte sie dann. "Du bist nun alt genug, daß ich Dir es wohl erzählen mag; Du mußt doch von mir wissen, wenn ich nicht mehr bin. — Mein guter Bater hatte eine Schwäche; er war abergläubig. Diese Schwäche brachte ihn dahin, daß er in den Tagen der äußersten Noth etwas beging, das ihm balb das Herz brach; denn er konnte seitdem die Geschichte von dem frommen Kausmann nicht mehr erzählen.

In dem Hause neben uns wohnte ein Tischlermeister. Als er mit seiner Frau frühzeitig verstarb, wurde mein Bater der Bormund seines nachgelassenen Sohnes. Harre — diesen friefischen Namen führte ber Knabe — las gern in den Büchern und war auch schon in der Tertia unserer lateinischen Schule; aber die Mittel reichten doch nicht zum Studiren: und so blieb er benn bei bem Handwerk seines Als er später Geselle wurde und nach Baters. zweijähriger Wanderung wieder eine Zeit lang bei einem Meister gearbeitet hatte, wurde es auch bald befannt, daß er zu den feineren Arbeiten in seinem Fach ein besonderes Geschick habe. Wir beide waren mit einander aufgewachsen; als er noch in der Lehre war, sas er mir oft aus den Büchern vor, die er sich von seinen früheren Schulkameraden gelieben hatte. Du weißt, wir wohnten am Markt, in dem Erferhause dem Rathhause gegenüber; da steht noch jetzt ein mächtiger Burbaum im Garten. Wie oft haben wir mit unserem Buche unter diesem Baum geseffen, mahrend über uns die Bienen in den fleinen grünen Blüthen summten! — Nach seiner Rückfehr war das nicht anders geworden, er kam oft in unser Haus; mit einem Wort, mein lieber Junge, wir beibe hatten uns gern und suchten bas auch nicht zu verbergen.

Meine Mutter lebte nicht mehr; was mein Bater dazu dachte, und ob er überhaupt etwas darüber gedacht, das hab ich nie erfahren. Auch kam es nicht so weit, daß es ein rechtes Berlöbniß wurde.

Eines Morgens in den erften Frühlingstagen war ich in unsern Garten gegangen; die Crofus und die rothen Leberblumen schickten sich schon an zu blühen, es war Alles rings umber so jung und frisch; aber mir selbst mar schwer zu Sinne; die Sorgen meines Baters drückten auch mich. Obwohl er niemals über seine Angelegenheiten zu mir geredet, so fühlte ich doch, daß es immer schneller abwärts ging. In den letten Monaten hatte ich ben Stadtdiener oft und öfter in die Schreibstube geben seben; war er fort, so verschloß mein Bater sich stundenlang; und von manchem Mittagseffen ftand er auf, ohne bie Speisen berührt zu haben. In der letten Woche hatte er einen ganzen Abend damit zugebracht, sich bie Rarten zu legen; auf meine wie im Scherz bingeworfene Frage, worüber er denn Auskunft von seinem Orafel erwarte, hatte er mich ftumm mit ber Hand zurückgewiesen, und war dann später mit einem kurzen "Gute Nacht" in seine Kammer gegangen.

Das Alles lag mir auf dem Herzen; und meine Augen, die nach innen sahen, wußten nichts von bem klaren Sonnenschein, der draußen die ganze Welt verklärte. Da hörte ich unten von der Marich herauf die Lerchen singen; und Du weißt es ja wohl, mein Kind, in der Jugend ist das Herz noch so leicht, der kleinste Bogel trägt es mit empor. Mir war plötlich als sähe ich über allen Dunft der Sorge hinweg in eine sonnige Zukunft; als brauchte ich nur den Fuß hineinzuseten. Ich weiß noch, wie ich an den Beeten hinkniete und mit welcher Freude ich nun die Knospen und das junge Grün betrachtete, bas überall aus dem Schoof der Erde hervortrieb. Ich dachte auch an Harre und zulett, glaub' ich, nur an ihn. Indem hörte ich die Bartenthur aufflinken, und wie ich auffah, fam er selber mir entgegen.

Ob auch ihn die Lerche froh gemacht hatte — er sah aus, wie die Hoffnung selbst. "Guten Morgen, Agnes," rief er, "weißt Du was Neues —?"

"Ift's benn was Gutes, Harre?"

"Bersteht sich, was sollt' es sonst wohl sein! Ich will Meister werden und das in allernächster Zeit."

Kannst Du wohl benken, daß ich ordentlich erschrak! Denn ich dachte doch gleich: "Mein Gott, nun braucht er auch die Frau Meisterin!"

Ich mag wohl ganz verdutt ausgesehen haben; benn Harre fragte mich: "Fehlt Dir etwas, Agnes?"
. "Wir, Harre? Ich glaube nicht," sagte ich.
"Der Wind wehte so kühl über mich hin. — Das war nun wohl gelogen; allein der liebe Gott hat es nun einmal so eingerichtet, daß wir in solchem Fall nicht sagen können, was der Andere eben hören wiss.

"Aber mir fehlt nun etwas," sagte Harre; "das Allerbeste fehlt mir!"

Ich antwortete nichts hierauf, kein Wörtlein. Auch Harre ging eine Weile schweigend neben mir; dann fragte er auf einmal: "Was meinst Du, Agnes, ob es wohl schon geschehen ist, daß eine Krämerstochter einen Tischlermeister geheirathet hat?"

Als ich aufsah und er mich mit seinen guten braunen Augen so bittend anblickte, da gab ich ihm

die Hand und sagte ebenso: "Das wird wohl nun zum ersten Mal geschehen."

"Agnes," rief Harre, "was werden die Leute sagen!"

"Ich weiß nicht, Harre. — Aber wenn nun bie Krämerstochter arm wäre?"

"Arm, Agnes?" und er faßte mich so recht lustig bei beiden Händen; "ist denn jung und hübsch noch nicht genug?" —

Es war ein glücklicher Tag bamals; die Frühlingssonne schien, wir gingen Hand in Hand; und während wir schwiegen, sangen über uns die Lerchen aus tausend hellen Kehlen. So waren wir unmertlich an den Brunnen gekommen, der an der Hollunderwand des Gartens dem Hause gegenüber lag. Ich blickte über die Brettereinfassung in die Tiese hinab. "Wie drunten das Wasser glitzert!" sagte ich.

Das Glück macht muthwillig; Harre wollte mich necken. "Das Wasser?" sagte er. "Das ist das Gold, das aus der Tiefe sunkelt."

Ich wußte nicht, was er damit meinte.

"Weißt Du benn nicht, daß ein Schatz in Eurem Brunnen liegt?" fuhr er fort. "Gud nur genau

zu; es sitt ein graues Männlein mit breieckigem Hut auf bem Grunde. Bielleicht ist's auch nur das brennende Licht in seiner Hand, das drunten so seltssam glitzert; benn er ist der Hüter bes Schatzes."

Mir flog die Noth meines Baters durch den Sinn. Harre hob einen Stein auf und warf ihn hinab, und es dauerte eine Beile, ehe ein dumpfer Schall zu uns zurücktam. "Hörft Du, Agnes?" sagte er, "das traf auf die Kiste."

"Harre, red vernünftig!" rief ich, "was treibst Du für Narrenspossen!"

"Ich spreche nur nach, was die Leute vorsprechen!" erwiderte er.

Aber meine Neugierde war geweckt, vielleicht auch die Begierde nach den unterirdischen Reichthümern, die aller Noth ein Ende machen konnten.

Woher hast Du das Gerede?" fragte ich nochsmals, "ich habe doch nie davon gehört."

Harre sah mich lachend an: "Was weiß ich! von Hans oder Kunz; ich glaub', am letzten Ende kommt es von dem Hallunken, dem Goldmacher."

"Bon dem Goldmacher?" — Mir kamen allerlei Gedanken. Der Goldmacher war ein herabgekom»

mener Trödler; er konnte segnen und rathen, Menschen und Bieh besprechen, und alle die andern Beheimnisse, womit berzeit noch bei ben Leichtgläubigen ein einträgliches Geschäft zu machen war. Es ist berjelbe, den sie jett ben Spofenkiefer nennen, welchen Namen er gerade so gut wie seinen damaligen verbient hat. Er war in den letzten Tagen, da ich eben auf der Außendiele zu thun hatte, ein paar Mal in meines Baters Schreibstube gegangen und hatte sich dann, ohne auf sein demüthig gesprochenes "Herr Hansen bei der Hand?" meine Antwort abzuwarten, mit scheuem Blick an mir vorbeigeschoben. Einmal war er fast eine Stunde brinnen gewesen; furz vor seinem Fortgeben hatte ich das mir wohlbekannte Bult meines Baters aufschließen hören: dann war mir gewesen, als vernehme ich das Klirren von Gelbstücken. Das Alles fam mir jetzt in den Sinn.

Aber Harre rüttelte mich auf. "Ugnes, träumst Du?" rief er; "ober willst Du Schätze graben?" Ach, er kannte nicht die Noth meines Baters; ihm lag nur die eigene Zukunft in Gedanken, in die auch ich hineingehörte. Er ergriff meine beiden Hände und rief fröhlich: "Wir brauchen keine Schätze, Agnes; mein kleines Erbtheil hat dein Bater schon für mich erhoben; das reicht hin, um Haus und Werkstatt einzurichten. Und für das Weitere," fügte er lächelnd hinzu, "laß diese nicht ganz ungeschickten Hände sorgen!"

Ich vermochte seine hoffnungsreichen Worte nicht zu erwidern; der Schatz und der Goldmacher lagen mir im Sinn; ich weiß nicht, war es eine tollkühne Hoffnung oder der Schatten eines drohenden Unheils, was mir die Brust beklemmte. Vielleicht ahnte es mir, daß kurz darauf der Schatz meines ganzen Lebens in diesen Brunnen fallen würde.

Am andern Tage war ich nach einem benachbarten Dorfe hinausgefahren, wo die uns verwandte Predigerfrau sich wegen Erkrankung eines Kindes meine Hülfe erbeten hatte. Aber ich hatte keine Ruhe bort; mein Bater war in den letzten Tagen so still und doch wieder so unruhig gewesen; ich hatte ihn im Garten aus und abrennen, dann wieder am Brunnen stehen und in die Tiefe hinabstarren sehen; mir wurde angst, er könne sich ein Leides anthun. Am dritten Tage glaubte ich mich zu entsinnen, daß

er mich auf eine seltsam hastige Weise zu ber Reise hingedrängt hatte; je mehr es gegen die Nacht ging, je beklommener wurde mir. Da gegen zehn Uhr der Mond aufging, so bat ich meinen Vetter, mich noch heute zur Stadt fahren zu lassen. Und so geschah es; nachdem er mir vergebens meine Unruhe auszureden gesucht hatte, wurde angespannt; und als es Mitternacht vom Thurme schlug, hielt der Wagen vor unserm Hause. Es schien Alles zu schlafen; erst als ich eine Zeit lang geklopft hatte, wurde drinnen die Kette abgehakt, und der Lehrling, der seine Kammer unten auf dem Flur hatte, öffnete die Hausthür. Es war Alles, wie es immer gewesen. "Ist der Herr zu Haus?" fragte ich.

"Der Herr ift schon um zehn Uhr schlafen gegangen," war die Antwort.

Ich stieg leichteren Herzens nach meiner Kammer hinauf, beren Fenster nach dem Garten lagen. — Die Nacht draußen war so hell, daß ich, ohne Licht zu machen, noch einmal ans Fenster trat. Der Mond stand über der Hollunderwand, deren noch unbelaubte Zweige sich scharf gegen den Nachthimmel abzeichneten; und meine Gedanken gingen mit meinen

Augen über diese Erde hinaus zu dem großen liebreichen Gott, dem ich all' meine Sorgen anvertraute. - Da, wie ich eben in das Zimmer zurücktreten wollte, sah ich plötslich aus der Röhre des Brunnens, welcher bort im Schatten lag, eine rothe Gluth empor lodern: ich sah die am Rande wuchernden Grasbüschel, und dann darüber her die Aweige des Gebüsches wie in goldenem Keuer schimmern. Wich überfiel eine abergläubige Kurcht, denn ich dachte an die Kerze des grauen Männleins, das drunten auf dem Grunde hocken sollte. Als ich aber schärfer hinblickte, bemerkte ich eine Leiter an der Brunnenwand, von der jedoch nur das oberste Ende von hier aus sichtbar war. Im selben Augenblicke hörte ich einen Schrei aus ber Tiefe; bann ein Gepolter; und ein dumpfes Getofe von Menschenstimmen icholl Mit einem Male erlosch die Helligkeit; und ich hörte beutlich, wie es sprossenweise an der Leiter emporklomm.

Die Gespensterfurcht verließ mich; aber statt bessen beschlich mich eine unklare Angst um meinen Bater. Mit zitternden Knieen ging ich nach seiner Schlafkammer, die neben der meinen lag. Als ich behutsam die Gardine von seinem Bette gurudzog, ba beschien der Mond die leeren Kissen; sein armer Roof hatte wohl schon längst nicht mehr die Ruhe darauf gefunden; jett waren sie gänzlich unberührt. In Todesangst lief ich die Treppe hinab nach der Hofthur; aber sie war verschlossen und der Schlüssel abgezogen. Ich ging in die Rüche und zündete Licht an; dann nach der Schreibstube, die ebenfalls ihre Fenster nach dem Garten hatte. Eine Zeit lang stand ich rathlos am Fenster und starrte hinaus; ich hörte Tritte zwischen den Hollunderbüschen, aber ich konnte nichts unterscheiden, denn die dahinter stehende Blanke verbreitete trot des Mondscheins tiefen Schatten. Da hörte ich draußen die Hofthur aufschließen, und bald darauf murde auch die Stubenthur geöffnet. Mein Bater trat herein. — Ich bin so alt geworden, aber ich habe es nicht vergessen; sein langes graues Haar triefte von Wasser oder Schweiß; seine Rleider, die er sonst so peinlich sauber hielt, waren überall mit grünem Schlamm besubelt.

Er fuhr sichtbar zusammen, als er mich erblickte. "Was ist das! Wie kommst Du hierher?" sagte er hart.

"Der Better ließ mich herfahren, Bater!" "Um Meitternacht? — Das hätte er können bleiben lassen."

Ich sah meinen Vater an; er hatte die Augen niedergeschlagen und stand unbeweglich. "Es ließ mir keine Ruhe," sagte ich; "mir war, ich sei hier nöthig, als müsse ich zu Dir."

Der alte Mann ließ sich auf einen Stuhl sinken und bedeckte sein Gesicht mit beiden Händen. "Geh auf Deine Kammer," murmelte er; "ich will allein sein."

Aber ich ging nicht. "Laß mich bei Dir bleiben," sagte ich leise. Mein Bater hörte nicht auf mich; er erhob den Kopf und schien nach draußen hinzushorchen. Plötzlich sprang er auf. "Still!" rief er, "hörst Du's?" und sah mich mit weit offenen Augen an.

Ich war an's Fenster getreten und sah hinaus. Es war Alles todt und stille; nur die Hollunderzweige schlugen vom Nachtwinde bewegt gegen einander. "Ich höre nichts!" sagte ich.

Mein Bater stand noch immer, als höre er auf etwas, das ihn mit Entsetzen erfüllte. "Ich meinte,

es sei keine Sünde," sprach er vor sich hin; "es ist kein gottloses Wesen dabei, und der Brunnen steht, bis jetzt wenigstens, auf meinem Grund." Dann wandte er sich zu mir. "Ich weiß, Du glaubst nicht daran, mein Kind," sagte er, "aber es ist dennoch gewiß; die Ruthe hat dreimal geschlagen, und die Nachrichten, die ich nur zu theuer habe bezahlen müssen, stimmen alle überein; es liegt ein Schatz in unserm Brunnen, der zur Schwedenzeit darin versgraben ist. Warum sollte ich ihn nicht heben! — Wir haben die Quelle abgedämmt und das Wasser ausgeschöpft, und heute Nacht haben wir gegraben."

"Wir?" fragte ich. "Bon welchem Andern sprichst Du?"

"Es ist nur Einer in der Stadt, der das versteht."

"Du meinst doch nicht den Goldmacher? Das ist kein guter Helser!"

"Es ist nichts Gottloses mit dem Ruthenschlagen, mein Kind."

"Aber die es treiben, sind Betrüger." — — Mein Bater hatte sich wieder auf den Stuhl gesetzt, und sah wie zweifelnd vor sich hin. Dann schüttelte er ben Kopf und jagte: "Der Spaten flang schon darauf; aber da geschah etwas;" — und sich unterbrechend fuhr er fort: "Bor achtzehn Jahren starb Deine Mutter; als sie es inne wurde, daß sie uns verlassen muffe, brach sie in ein bitteres Weinen aus, das fein Ende nehmen wollte, bis fie in ihren Todesschlaf verfiel. Das waren die letten Laute. die ich aus Deiner Mutter Mund vernahm." Er schwieg einen Augenblick, dann sagte er zögernd, als scheue er sich vor dem Laut seiner eignen Stimme: "Heute Nacht, nach achtzehn Jahren, da ber Spaten auf die Rifte stieß, habe ich es wieder gehört. Es war nicht blos in meinem Ohr, wie es all' die Jahre hindurch so oft gewesen ist; unter mir, aus bem Grund der Erde kam es herauf. — Man darf nicht sprechen bei solchem Werk; aber mir war, als schnitte das Gisen in Deiner todten Mutter Berg. - Ich schrie laut auf, da erlosch die Lampe, und - siehst Du," setzte er dumpf hinzu, "deshalb ist Alles wieder verschwunden."

Ich warf mich vor meinem Bater auf die Kniee und legte meine Hände um seinen Nacken. "Ich bin kein Kind mehr," sagte ich, "laß uns zusam-

\$

menhalten, Bater; ich weiß, das Unglück ist in unser Haus gekommen."

Er sagte nichts; aber er lehnte seine feuchte Stirn an meine Schulter; es war das erste Mal, daß er an seinem Kinde eine Stütze suchte. Wie lange wir so gesessen haben, weiß ich nicht. Da fühlte ich, daß meine Wangen von heißen Thränen naß wurden, die aus seinen alten Augen flossen. Ich klammerte mich an ihn. "Weine nicht, Bater," bat ich, "wir werden auch die Armuth ertragen können."

Er strich mit seiner zitternden Hand über mein Haar und sagte leise, so leise, daß ich es kaum verstehen konnte: "Die Armuth wohl, mein Kind; aber nicht die Schuld."

Und nun, mein Junge, kam eine bittere Stunde; aber eine, die noch jetzt in meinem Alter mir als die trostwollste meines Lebens erscheint. Denn zum ersten Wale konnte ich meinem Bater die Liebe seines Kindes geben; und von jenem Augenblicke an blieb sie ihm das Theuerste und bald auch das Letzte, was er auf Erden noch sein nannte. Während ich neben ihm saß und heimlich meine Thränen niederschluckte, schüttete mein Bater mir sein Herz aus.

Ich wußte nun, daß er vor dem Bankerott stand: aber das war das Schlimmste nicht. In einer schlaflosen Nacht, da er vergebens auf seinem beißen Kissen nach einem Ausweg aus dem Elend gesucht. war ihm die halbvergessene Sage von dem Schatz in unserem Brunnen wieder in den Sinn gekommen. Der Bedanke hatte ihn seitdem verfolgt; Tags, wenn er über seinen Büchern saß, des Nachts, wenn endlich ein schwerer Schlummer auf seiner Brust lag. In seinen Träumen hatte er das Gold im dunkeln Wasser brennen sehen; und wenn er Morgens aufgestanden, immer wieder hatte es ihn hinaus an den Brunnen getrieben, um wie gebannt in die geheimnifivolle Tiefe hinab zu starren. Da hatte er sich dem argen Gehülfen anvertraut. Aber der war keineswegs sogleich bereit gewesen, sondern hatte vor Allem eine bedeutende Summe zu den nothwendigen Vorbereitungen des Werkes verlangt. Mein armer Bater hatte schon keinen Willen mehr; er gab sie hin, und bald eine zweite und britte. Das Traumgold verschlang das wirkliche, das noch in seinen Händen war: aber dieses Gold war nicht sein eigen: es war das anvertraute Erbe seines Mündels.

Ersatz war nicht zu benken; wir riethen hin und wieder; Berwandte, die uns zu helsen vermocht, hatten wir nicht; Dein Großvater war nicht mehr; endlich gestanden wir uns, daß von Außen keine Hülfe zu hoffen sei. —

Das Licht war ausgebrannt, ich hatte meinen Ropf an meines Baters Brust gelegt, meine Hand rubte in der seinen; so blieben wir im Dunkeln siten. Was dann weiter im geheimen Zwiesprach dieser Nacht zwischen uns gesprochen wurde, ich weiß es nicht mehr. Aber niemals zuvor, da noch mein Bater unfehlbar vor mir stand, wie fast nur unser Herraott selber, habe ich solch' heilige Zärtlichkeit für ihn gefühlt, wie in jener Stunde, da er mir eine That vertraut hatte, die wohl nicht blos vor den Augen ber Menschen ein Verbrechen mar. — All= gemach erblichen am himmel braufen die Sterne. ein kleiner Bogel sang aus den Hollunderbuschen und der erste Schein des Morgenroths fiel in das dämmerige Zimmer. Mein Bater stand auf und trat an bas Pult, auf dem seine großen Contobücher Das lebensgroße Delbild des Großvaters. mit dem Haarbeutel und dem leberfarbenen Camisol.

schien strenge auf den Sohn heradzusehen. "Ich werde noch einmal rechnen," sagte mein Bater; "bleibt das Facit dasselbe," setzte er zögernd hinzu, indem er wie um Vergebung slehend zu dem Vilde seines Baters ausblickte, "dann werde ich einen schweren Gang thun; denn ich bedarf der Varmsherzigkeit Gottes und der Menschen."

Auf seinen Bunsch verließ ich jetzt das Zimmer, und bald wurde es laut im Hause; der Tag war angebrochen. Als ich die nöthigen Geschäfte besorgt hatte, ging ich in den Garten und durch das Hinterspförtchen auf den Weg hinaus; Harre pflegte hier vorbei zu kommen, wenn er Morgens nach der Werkstatt ging, in der er bis jetzt noch arbeitete.

Ich brauchte nicht lange zu warten; als die Uhr sechs geschlagen, sah ich ihn kommen. "Harre, einen Augenblick!" sagte ich, und winkte ihm, mit mir in den Garten zu treten.

Er sah mich befremdet an; benn meine böse Botschaft war wohl auf meinem Gesicht geschrieben; auch stand ich, als ich ihn in eine Ede des Gartens gezogen hatte, eine ganze Zeit und hatte seine Hand gesaßt, ohne daß ich ein Wort hervorbringen konnte.

Endlich aber sagte ich ihm Alles, und dann bat ich ihn: "Mein Bater will zu Dir gehen; sei nicht zu hart mit ihm."

Er war todtenblaß geworden und in seine Augen trat ein Ausdruck, vielleicht nur der Berzweiflung, der mich erschreckte.

"Harre, Harre, was willst Du mit dem alten Mann beginnen?" rief ich.

Er brückte die Hand gegen seine Brust. "Nichts Agnes," sagte er, indem er mich traurig lächelnd ansah; "aber ich muß nun fort von hier."

Ich erschrak. — "Weshalb?" fragte ich stamsmelnd.

"Ich darf Deinen Bater nicht wieder sehen."
"Du wirst ihm ja doch vergeben, Harre!"

"Das wohl, Agnes; ich schulbe ihm mehr als das; aber — er soll sein graues Haupt vor mir nicht demüthigen. Und dann" — das setzte er wie beiläufig noch hinzu — "ich glaube auch, es geht jetzt mit dem Weisterwerden nicht."

Ich sagte nichts hierauf; ich sah nur, wie das Glück, nach dem ich gestern schon die Hand gestreckt, in unsichtbare Ferne schwand; aber es war nichts

mehr zu ändern; es war jetzt am besten so, wie es Harre wollte. Nur das sagte ich noch: "Wann wirst Du gehen, Harre?" Ich wußte selbst kaum, was ich sprach.

"Sorge nur, daß Dein Bater mich heute nicht aufsucht," erwiderte er; "bis morgen früh bin ich mit Allem fertig, was ich noch hier zu thun habe. Kränke Dich auch nicht um mich, ich finde leicht ein Unterkommen."

Nach diesen Worten trennten wir uns; das Herz war wohl zu voll, als daß wir Weiteres hätten sprechen können." —

Die Erzählerin schwieg eine Weile. Dann sagte sie: "Am andern Worgen sah ich ihn noch einmal, und dann nicht mehr; das ganze lange Leben niemals mehr."

Sie ließ ben Kopf auf ihre Brust sinken; die Hände, die auf ihrem Schooß geruht hatten, wand sie leise um einander, als müsse sie damit das Weh beschwichtigen, das, wie einst das Herz des jungen blonden Mädchens, so noch jetzt den gebrechlichen Leib der Greisin zittern machte.

Doch sie blieb nicht lange in dieser gebrochenen

Stellung; sich gewaltsam aufraffend, erhob sie sich vom Stuhl und trat an's Fenster. "Was will ich klagen!" sagte sie und zeigte mit dem Finger auf die Scheibe, die ihres Baters Namen trug. "Der Mann hat mehr gelitten als ich. Laß mich auch das Dir noch erzählen. —

Harre war fort; er hatte von meinem Bater in einem herzlich guten Briefe Abschied genommen; gesehen haben sie sich nicht mehr. Balb barauf waren die letzten gerichtlichen Schritte gegen uns gethan und die Eröffnung des Concurses sollte in nächster Zeit erfolgen.

Es war damals Sitte in unserer Stadt, daß alle öffentlichen Bekanntmachungen, nicht wie jetzt durch den Prediger in der Kirche, sondern aus dem offenen Fenster des Rathssügungssaales durch den Stadtsecretair verlesen wurden; bevor aber dies gesichah, wurde eine halbe Stunde lang mit der kleinen Glocke vom Thurm geläutet. Da unser Haus dem Rathhause gegenüberlag, so hatte ich dies oft beobsachtet, und auch, wie sich unter dem Glockenschall Kinder und müßige Leute vor den Rathhaussenstern und auf der Treppe über dem Rathskeller versams

melten. Das Nämliche geschah bei der Publicirung eines Concursurthels; aber die Leute legten dann der Sache eine üble Bedeutung unter, und das Wort "Die Glocke hat über ihn geläutet" galt für einen Schimps. — Ich hatte auch in solchen Fällen ohne viel Gedanken hingehört; jest zitterte ich vor dem Eindruck, den dieser Vorgang auf das Gemüth meines ohnehin tief gebeugten Vaters machen würde.

Er hatte mir vertraut, daß er sich deshalb durch einen befreundeten Rathsherrn an den Bürgermeister gewandt habe; und der Rathsherr, ein gutmüthiger Schwäßer, hatte ihm die Zusicherung gegeben, daß die Publication diesmal ohne die Glocke geschehen würde. Ich selbst aber wußte aus sicherer Quelle, daß diese Zusicherung eine grundlose war. Dennoch ließ ich meinen Bater in seinem arglosen Glauben und bemühte mich nur, ihn für diesen Tag zu einer kleinen Reise auf's Land zu unsern Berwandten zu bereden. Aber er wollte, wie er mit schmerzlichem Lächeln sagte, sein sinkendes Schiff nicht vor dem völligen Untergang verlassen. Da, in meiner Angst, siel mir ein, daß ich in dem hintersten Berschlage unseres sehr tiesen und gewölbten Kellers die Glocke

niemals hatte schlagen hören. Darauf baute ich meinen Plan. Es gelang mir auch, meinen Bater zu bereden, mit mir gemeinschaftlich ein Berzeichniß über die dort lagernden Waaren aufzunehmen, wo-burch, wenn später die Gerichtspersonen zur Auf-nahme des Inventars kämen, eine Abkürzung dieses traurigen Geschäfts herbeigeführt würde.

Als die verhängnifvolle Stunde kam, waren wir schon längst unter der Erde bei unserer Arbeit. Mein Bater sortirte die Waaren, ich beim Schein einer Laterne schrieb auf ein Blatt Papier, mas er mir dictirte. Ein paar Mal war mir wohl gewesen. als hörte ich von fern das Summen einer Glocke: bann sprach ich ein paar laute Worte, bis das Schieben und Rücken mit den Kässern und Kisten allen von auken eindringenden Schall wieder ver-Alles schien gut zu gehen, mein Bater war ganz in seine Arbeit vertieft. Da hörte ich plöplich droben die Rellerthür aufreißen; die alte Magd rief, ich weiß nicht mehr weßhalb, nach mir, und zugleich brangen auch die klaren Schallwellen ber Glode zu uns herab. Mein Bater horchte auf und setzte die Kiste, die er in den Händen hatte, auf

"Die Schandglocke!" stöhnte er und ben Boben. fiel wie traftlos gegen die Wand. "Es wird mir nichts gespart." - Aber nur einen Augenblick; dann richtete er sich auf, und ebe ich noch Zeit bekam, ein Wort zu reden, hatte er schon den Raum verlassen, und gleich darauf hörte ich ihn die Kellertreppe binaufsteigen. Auch ich ging jett in das Haus hinauf und fand meinen Bater, nachdem ich ihn vergebens in der Schreibstube gesucht, im Wohnzimmer mit gefalteten Banben am offnen Genfter stehen. In diesem Augenblick hörte das Glockenläuten auf; im Rathhaus drüben, das von der hellen Morgensonne beleuchtet war, wurden die drei Fensterflügel aufgestoßen, und ich sah ben Stadtbiener bie rothen Polster auf die Fensterbanke legen; an dem Eisengeländer der Rathstreppe hing schon ein ganzer Schwarm von halbermachsenen Buben. Mein Bater stand unbeweglich und sah mit gespannten Augen zu. Ich wollte ihn mit sanften Worten fortziehen. Aber er wehrte mir. "Lag nur, mein Kind," jagte er, "bas geht mich an, ich muß bas hören."

So blieb er benn. Der alte Stadtsecretair mit seinem weißgepuderten Kopf erschien drüben in dem

Mittelfenster, und während ihm zur Seite zwei Rathsherren auf den rothen Kissen lehnten, verlas er mit seiner scharsen Stimme aus einem Blatt Papier, das er in beiden Händen vor sich hielt, das Concursurthel. Bei der klaren Frühlingsluft drang jedes Wort verständlich zu uns herüber. Als mein Bater seinen vollen Namen über den Markt hinaus sprechen hörte, sah ich ihn zusammenzucken; aber er hielt dennoch Stand, die Alles vorüber war. Dann zog er seine goldene Uhr, die er von seinem Bater ererbt hatte, aus der Tasche und legte sie auf den Tisch. "Sie gehört zur Concursmasse," sagte er, "schließe sie in die Schatulle, damit sie morgen mit versiegelt werde."

Am andern Tage kamen die Herren zur Verssiegelung; aber mein Bater konnte das Bett nicht verlassen; er war in der Nacht vom Schlage getroffen worden. — Als einige Monate später unser Haus verkauft war, wurde er in einem Tragkord, den wir aus dem Krankenhause geliehen, nach der kleinen Wohnung gebracht, die wir am Ende der Stadt für uns gemiethet hatten. Dort hat er noch neun Jahre gelebt; ein gelähmter und gebrochener Mann. In

seinen guten Stunden besorgte er kleine Rechnungen und Schreibereien für Andere; das Weiste habe ich mit meiner Hände Arbeit verdienen müssen. Dann aber ist er in fester Hoffnung auf die Barmherzigsteit Gottes in meinen Armen sanst verschieden. — Nach seinem Tode kam ich zu guten Leuten; es war das Haus Deiner Großeltern."

Meine alte Freundin schwieg. Ich aber dachte an Harre. — "Und hast Du denn," fragte ich, "während der ganzen Zeit auch niemals eine Nachricht von Deinem Jugendfreunde erhalten?"

"Niemals, mein Kind," erwiderte sie.

"Weißt Du, Hansen," sagte ich, "Dein harre gefällt mir nicht, er war kein Mann von Wort!"

Sie legte die Hand auf meinen Arm. "So darfst Du nicht sprechen, Kind. Ich habe ihn gekannt; es giebt noch andere Dinge, als den Tod, die des Menschen Willen zwingen. — Aber wir wollen nach meinem Zimmer gehen; Du hast Deinen Hut noch dort, und es mag bald Mittag werden."

So schlossen wir denn den einsamen Festsaal wieder ab, und gingen denselben Weg zurück, den wir gekommen waren. Diesmal öffnete sich die

Thur bes Spökenkiekers nicht; nur hinter berselben, auf ben sandigen Dielen, hörten wir seinen schlurfenden Schritt.

Als wir in Hansens Zimmer waren, wo noch ber letzte Strahl ber Bormittagssonne in die Fenster schien, zog sie eine Schublade ihrer Schatulle auf und nahm daraus ein Mahagonikästchen, sauber polirt, aber im Geschmack einer vergangenen Zeit. Es mochte einst ein Geschenk des jungen Tischlers an einem Geburtstage ihrer Jugend gewesen sein.

"Das mußt Du auch noch sehen," sagte Hansen indem sie das Kästchen aufschloß. Es lagen Werthpapiere darin, welche sämmtlich auf Harre Jensen, "Sohn des verstorbenen Tischlermeisters Harre Christian Jensen dahier" lauteten, deren Datum aber nicht über die letzten zehn Jahre hinabreichte.

"Wie kommst Du zu diesen Papieren?" fragte ich. Sie lächelte. "Ich habe nicht umsonst gedient." "Aber die Papiere lauten nicht auf Deinen Namen!"

"Es ist die Schuld meines Baters, die ich zurückerstattete. Deshalb und weil mein Nachlaß, wie Aller, die hier versterben, an das Stift fällt, habe ich das Gelb sofort auf Harre Jensens Namen schreiben lassen." — Einen Augenblick noch, ehe sie es wieder einschloß, wog sie das Kästchen auf der Hand. "Der Schatz ist wieder beisammen," sagte sie; "aber das Glück, mein Kind, das Glück, das einst darin gewesen ist, das ist nicht mehr darin."

Als sie biese Worte sprach, schoß draußen ein Schwalbenzug mit lautem Geschrei vorüber, und gleich darauf flatterten zwei dieser Bögel bis nahe an die Scheiben und setzen sich dann zwitschernd auf den offnen Fensterslügel. Es waren die ersten Schwalben, die ich in diesem Frühjahr sah.

"Hörst Du die kleinen Gratulanten, Hansen?" rief ich; "just zu Deinem Geburtstag sind sie heimgekommen!"

Hansen nickte nur. Ihre noch immer schönen blauen Augen blickten traurig auf die kleinen singenden Freunde. Dann legte sie die Hände auf meinen Arm und sagte freundlich: "Geh nun, mein Kind; ich danke Allen, daß sie an mich gedacht. Ich möchte nun allein sein."

Es war mehrere Jahre später, als ich mich von einer Reise nach dem mittleren Deutschland auf dem Heimwege nach meiner Baterstadt befand. Auf einer Hauptstation der Gisenbahn — denn die Zeit des Dampfes war damals schon hereingebrochen — stieg ein alter Mann mit weißem Haar zu mir in das Coupé, worin ich mich bisher allein befunden hatte. Er ließ sich einen kleinen Reisekoffer nachreichen, den ich ihm unter den Sit schieben half, und setzte sich dann mit den freundlichen Worten: "Wir haben auch noch nie beisammen gesesseu," mir gegenüber. Als er dies fagte, erschien um den Mund umd um die braunen Augen ein Ausdruck der Büte, ich möchte sagen der Theilnahme, der unwillfürlich zu traulichem Gespräche einlud. Die Sauberkeit seiner äußern Erscheinung, die sich nicht blos in dem braunen Tuchrod und dem weißen Halstuch ausprägte, das feinbürgerliche Wefen des Mannes, Alles heimelte mich an, und es dauerte nicht lange, so hatten wir uns in gegenseitige Mittheilungen über unsere Familienverhältnisse vertieft. Ich erfuhr, daß er ein Claviermacher und in einer mittelgroßen Stadt Schwabens anfässig sei. Dabei fiel mir Eines auf; mein Reisegefährte sprach den süddeutschen Dialett, und doch hatte ich auf seinem Koffer den Namen "Jensen" gelesen, der meines Wissens nur dem nördslichsten Deutschland angehörte.

Als ich ihm das bemerkte, lächelte er. "Ich mag schon ziemlich eingeschwäbelt sein," sagte er, "benn ich wohne nun seit über vierzig Jahren indiesem guten Lande und habe es in dieser Zeit niemals verlassen; meine Heimath aber liegt im Norden und daher stammt denn auch mein Name." Und nun nannte er meine eigene Baterstadt als seinen Geburtsort.

"So sind wir Landsleute so sehr als möglich," rief ich, "dort bin auch ich geboren und eben im Begriff, dahin zurückzukehren."

Der alte Herr ergriff meine beiden Hände und sah mich liebevoll an. "Das hat der liebe Gott gut gemacht," sagte er, "so reisen wir, wenn es Ihnen recht ist, zusammen. Auch mein Ziel ist unsere Baterstadt; ich hoffe auf ein Biedersehen dort — wenn Gott es zulästt."

Ich nahm mit Freuden biesen Borschlag an. Nachdem wir den derzeitigen Endpunkt ber Gisenbahn erreicht hatten, lagen noch fünf Meilen Weges vor uns, und bald saßen wir zusammen in den bequemen Kissen eines Feberwagens, dessen Bedachung wir bei dem schönen Herbstwetter zurückgeschlagen hatten. Die Gegend wurde allmälig heimathlicher; die Wälder verschwanden, bald auch die lebendigen Zäune zur Seite des Weges, ja sogar die Wälle, auf denen sie standen, und die weite baumlose Ebene that sich vor uns auf. Mein Gefährte blickte still vor sich hinaus. "Ich din dieser Unendlichkeit des Raumes so entwöhnt," sagte er einmal; "mir ist jetzt hier, als sähe ich nach allen Seiten in die Ewigsteit." Dann schwieg er wieder, und ich störte ihn nicht.

Als wir etwa auf der Mitte des Weges, aus einem Dorfe, durch das die Landstraße führte, wieder in's Freie kamen, bemerkte ich, daß er den Kopf vorsbeugte und eifrig auszulugen schien. Dann beschattete er die Augen mit seiner Hand und wurde sichtbar unruhig. "Ich sehe doch sonst noch gut in die Ferne," sagte er endlich, "aber ich bemühe mich umsonst, unsern Thurm von hier in Sicht zu bekommen, und doch hab ich ihn in meiner Jugend von hier aus

immer zuerst begrüßt, wenn ich vom einer Wanderung heimkehrte."

"Sie müssen sich irren," erwiderte ich, "ber niedrige Thurm kann in solcher Entfernung noch nicht sichtbar sein."

"Niedrig!" rief der Alte fast unwillig, "der Thurm hat seit Jahrhunderten auf viele Meilen in die See hinaus den Schiffern zum Wahrzeichen gedient!"

Da fiel es mir bei. "Sie benken am Ende," sagte ich zögernd, "noch an den Thurm der alten Kirche, die vor reichlich vierzig Jahren abgebrochen" wurde."

Der Alte sah mich mit seinen großen Augen an, als ob ich faselte. "Die Kirche abgebrochen — und vor über vierzig Jahren! Mein Gott, wie lange bin ich fort gewesen; ich habe niemals etwas bavon erfahren!"

Er faltete seine Hände und saß eine ganze Weile wie muthlos in sich zusammengesunken. Dann sagte er: "Auf jenem schönen Thurm, der also nur in meinen Gedanken noch vorhanden war, habe ich vor nun balb fünfzig Jahren der das Wiederkommen

versprochen, um beren willen ich jetzt diese weite Reise mache. Ich will Ihnen, wenn Sie hören mögen, dies Stück meines Lebens mittheilen; viels leicht, daß Sie mir dann über die Hoffnung, die ich hege, eine Auskunft zu geben vermögen."

Ich versicherte ben alten Herrn meiner Theilnahme; und während unser Postillon in der warmen Mittagssonne auf seinem Sitze einnickte und die Räder langsam durch den Sand mahlten, begann er seine Erzählung.

"In meiner Jugend hätte ich gern den Weg einer gelehrten Bildung eingeschlagen; da aber nach dem frühzeitigen Tode meiner Eltern die Mittel dazu nicht vorhanden waren, so blieb ich bei dem Handwerf meines Baters, das heißt, ich wurde Tischler. Schon während ich als Geselle auf der Wanderschaft war, hatte ich nicht übel Lust, mich draußen anzusiedeln, denn es sehlte mir nicht ganz an Mitteln; aus dem Verfauf des väterlichen Hauses war mir ein rundes Sümmchen übrig geblieben, das für den Anfang schon genügte. Aber ich kehrte doch wieder heim, und das geschah um eines jungen blonden Mädchens willen. — Ich glaube nicht, daß

ich jemals wieder so blaue Augen gesehen habe. Eine Freundin sagte einmal im Scherz zu ihr: "Agnes, ich pflück' Dir die Beilchen aus den Augen!" Die Worte hab' ich nimmer vergessen können." — Der Alte schwieg eine Weile, und blickte verklärt por sich hin, als sabe er noch einmal in diese Beilchenaugen seiner Jugend. Darauf, während ich fast unwillfürlich den Namen meiner alten Freundin in St. Jürgen bei mir selber sprach, begann er wieder: "Sie war die Tochter eines Krämers, meines Bormundes. Wir wuchsen als Nachbarkinder mit einander auf, während das Mädchen von dem früh verwittweten Bater ziemlich streng und einsam erzogen wurde. Daher mag es gekommen sein, daß sie sich immer mehr dem einzigen Jugendgespielen Bald nach meiner Rückfehr waren wir anicilok. unter uns Beiden so gut als verlobt, und es war schon ausgemacht, daß ich in unserer Baterstadt ein Geschäft begründen sollte, als ich durch einen unerwarteten Zufall mein ganzes kleines Bermögen verlor. — Es fam so, daß ich wieder fort mußte.

Am letzten Tage hatte Agnes mir versprochen, Abends noch einmal auf den Weg hinter ihrem Garten hinaus zu fommen und dort ein lettes Wort mit mir zu reden. Als ich mich aber mit dem bestimmten Glockenschlage einfand, war sie nicht dort. 36 stand lauschend an der Blanke unter dem überhängenden Lindengezweig, aber ich wartete vergebens. Das Haus ihres Baters konnte ich damals nicht betreten: nicht daß ein Zwiesvalt zwischen uns gewesen wäre, ich glaube im Gegentheil, daß er mir die Hand seiner Tochter ohne großes Bedenken würde gegeben haben, benn er hielt etwas auf mich und war kein hochmüthiger Mann. Es hatte einen anbern Grund, den ich nicht gern der Bergessenheit entreißen möchte. — Ich weiß es noch gar wohl. Es war ein dunkler, stürmischer Aprilabend, mehrmals täuschte mich die Wetterfahne auf dem Dache, daß ich glaubte, die mir wohlbekannte Hofthur öffnen zu hören, aber es tam fein Schritt ben Gartensteig herab. Noch lange lehnte ich an der Planke und sah die schwarzen Wolken am Himmel vorüberfliegen: endlich ging ich schweren Herzens fort. - -

Am andern Morgen hatte es eben fünf vom Thurme geschlagen, als ich nach einer schlaflosen Nacht die Treppe von meiner Kammer hinabstieg und von meinen Hauswirthen Abschied nahm. In den engen, schlecht gepflasterten Straßen war noch die Dunkelheit und der Schmutz des Winters. Die Stadt schien noch im Schlaf zu liegen; von allen bekannten Gesichtern wollte mir keins begegnen, und so ging ich einsam und trübselig meinen Weg. Da, als ich eben nach dem Kirchhof einbiegen wollte, brach ein scharfer Sonnenstrahl hervor und das alte Haus der Rathsapotheke, das unten mit seinem Löwenschnischle noch in dem Dunst der Gasse sauf einmal wie in Frühlingsschein gebadet. Zugleich, als ich eben ausschaue, schallt über mir hoch in der Luft ein lang gezogener Ton; dann noch einmal und noch einmal, als riese es weit in die Welt hinaus.

Ich war auf den Kirchhof hinausgetreten und blickte an dem Thurm hinauf; da sah ich oben auf der Gasserie den Thürmer stehen, und sah, wie er sein langes Horn noch in der Hand hielt. Ich wußte es nun wohl; die ersten Schwalben waren gekommen, und der alte Jakob hatte ihnen den Willsommen geblasen und es laut über die Stadt gerusen, daß der Frühling in's Land gekommen sei. Dafür bekam

er seinen Shrentrunk im Rathsweinkeller und einen blanken Reichsthaler vom Herrn Bürgermeifter. — 3ch kannte den Mann und war oft droben bei ihm gewesen; als Knabe, um von dort aus meine Tauben fliegen zu sehen, später auch wohl mit Agnes: benn der Alte hatte ein Enkeltöchterchen bei sich. zu dem sie Pathe gestanden und deren sie sich auf allerlei Art anzunehmen pflegte. Einmal, am Christabend, hatte ich ihr sogar ein vollständiges Weihnachtsbäumden den hoben Thurm hinaufschleppen helfen. — Run stand die wohlbekannte Gichenthur offen: unwillfürlich trat ich hinein und in der Kinsternik, die mich plötklich umgab, stieg ich langsam die Treppen und, wo diese aufhörten, die schmalen leiterartigen Stiege hinan. Nichts hörte ich, als das Rasseln ber großen Thurmuhr, die hier in der Einsamkeit ihr Wesen trieb. Ich weiß es noch gar wohl, mir grauete dermalen vor diesem todten Dinge, und ich hätte, als ich baran vorbeitam, in die eisernen Räber greifen mögen, nur um es still zu machen. Da hörte ich den alten Jakob von oben herabklettern. Er schien mit einem Kinde zu sprechen, bas er zur Vorsicht ermahnte. Ich rief ihm einen "Guten Morgen" in die Dunkelheit hinauf und fragte, ob er die kleine Meta bei sich habe.

"Bist Du's benn, Harre?" rief ber Alte zurück; "freilich, bie muß ja mit zum Herrn Bürgermeister."

Endlich kamen die beiden zu mir herab, während ich seitwärts in eine Schall-Luke getreten war. Als Jakob mich so reisefertig neben sich sah, rief er verwundert: "Was soll das bedeuten, Harre? Was steigst denn da mit Knittel und Wachstuchhut in meinen Thurm hinauf? Bist doch nicht wieder fremd geworden bei uns daheim?"

"Es ist nicht anderes, Sakob," erwiderte ich, "'s wird hoffentlich nicht auf lange sein."

"Hatt's mir ganz anders mit Dir ausgebacht!" brummte der Alte. "Nun, wenn's denn einmal sein muß, die Schwalben sind wieder da; es ist jetzt schon die beste Zeit zum Wandern. Und hab' auch Dank, daß Du noch 'mal gekommen bist!"

"So lebt wohl, Jakob!" sagte ich, "und wenn Ihr mich von Eurem Thurm herab einmal im hellen Sonnenschein wieder in's Thor hineinwandern seht, so blast auch mir einen Willsommen, wie heute Euren Schwalben!" Der Alte schüttelte mir die Hand, indem er sein Enkelchen auf den Arm nahm. "Soll gelten, Meister Harre!" rief er lächelnd; er pflegte mich im Scherze so zu nennen. Als ich mich aber anschiefte, wieder mit ihm hinadzusteigen, fügte er noch hinzu: "Wenn Du einen "guten Weg" von der Agnes haben willst, sie ist oben, schon seit früh; sie hat noch ihr Gefallen an den Bögelchen."

Wohl niemals bin ich so schnell die letzten halsbrechenden Stiegen hinaufgekommen, obgleich mir der Herzschlag fast den Athem versetzte. Als ich aber oben auf die Plattform und in den blendenden Himmelsschein hinaustrat, blieb ich unwillkürlich stehen und that einen Blick über das Eisengeländer. Da sah ich unter mir in der Tiefe meine Baterstadt im ersten Schmuck des Frühlings liegen; überall zwischen den Dächern standen die Kirschbäume in Blüthe, welche das warme Frühsahr so zeitig hervorgetrieben hatte. Dort der Giebel, dem kleinen Thurme des Nathhauses gegenüber, gehörte dem Hause meines Vormundes. Ich sah den Garten, den Weg dahinter; mir quoll das Herz, und von Heinweh überwältigt mag ich unwillkürlich einen Laut ausgestoßen haben; benn ich fühlte plözlich meine Hand ergriffen, und, als ich aufblicke, stand Agnes neben mir. "Harre," sagte sie, "kommst Du noch einmal!" Und dabei flog ein glückliches Lächeln über ihr Gesicht.

"Ich dachte nicht Dich hier zu finden," erwiderte ich; "nun muß ich fort; weshalb hast Du mich gestern so vergebens warten lassen?"

Da war alles Glück aus ihrem Angesicht verschwunden. "Ich konnte nicht, Harre; mein Bater wollte mich nicht von sich lassen. Später bin ich in den Garten hinabgelaufen; aber Du warst schon fort, Du kamst nicht; da bin ich heute früh auf den Thurm gestiegen, — ich dachte, ich könnte Dich doch zum Thor hinauswandern sehen."

Die Zukunft lag verworren vor mir, aber boch hatte ich einen Plan gefaßt. Schon früher war ich in einer Clavierfabrik beschäftigt gewesen; nun wollte ich wieder diese Arbeit suchen, um dann mit Hülfe bes zu erwartenden Berdienstes vielleicht später selbst ein solches Geschäft zu begründen; denn diese Instrumente begannen schon damals eine große Berbreitung zu finden. — Das Alles sagte ich jetzt dem

Mädchen und auch, wohin ich mich zunächst zu wenden beabsichtigte.

Sie hatte sich auf das Geländer gelehnt und wie abwesend in den leeren Himmelsraum hinausgeblickt. Jetzt wandte sie langsam den Kopf zurück. "Harre," sagte sie leise, "geh' nicht fort, Harre!"

Als ich sie aber ohne Antwort anblickte, rief sie wieder: "Nein, hör nicht auf mich; ich bin ein Kind, ich weiß nicht, was ich rede." Der Morgenwind hatte ein Paar der blonden Haare gelöst und wehte sie über ihr blasses Gesicht, das jetzt geduldig zu mir aufblickte.

"Wir müssen warten, Agnes," sagte ich, "das Glück liegt nun in weiter Ferne; ich will versuchen, ob ich es wieder heimbringen kann. Schreiben werd' ich nicht; ich komme selber, wenn es Zeit ist."

Sie sah mich eine Weile mit großen Augen an; bann brückte sie mir die Hand. "Ich warte," sagte sie mit fester Stimme; "geh benn mit Gott, Harre!"

Ich ging noch nicht. Der Thurm, der uns Beibe trug, ragte so einsam in den blauen Aetherraum; nur die Schwalben, auf deren stahlblauen Schwingen der Sonnenschein wie Funken blitzte, schwebten um uns her und badeten in dem Meer von Luft und Licht. — Ich hielt noch immer ihre Hand; mir war, als konne ich nicht fort von hier, als wären wir Beide, sie und ich, schon' jetzt hinausgehoben über alle Noth der Welt. — Aber die Zeit drängte; unter uns schlug dröhnend die Biertelalocke. Da. als noch die Schallwellen den Thurm umflutheten, tam eine Schwalbe geflogen, daß sie uns fast mit ihren Flügeln streifte; furchtlos, nur auf Armeslänge von uns, setzte sie sich auf den Rand des Geländers, und während wir wie gebannt in dås kleine glänzende Auge blickten, schmetterte sie plöplich mit geschwellter Rehle ihre Frühlingslaute in die Luft. Ugnes warf sich an meine Brust. "Bergiß das Wiederkommen nicht!" rief sie. breitete ber Bogel seine Schwingen aus und flog bapon. -

Wie ich durch den dunkeln Thurm zur Erde gekommen bin, das weiß ich nicht. Als ich draußen vor dem Stadtthor auf der Landstraße war, blieb ich stehen und blickte zurück. Da erkannte ich noch deutlich auf dem von Sonnenglanz umflossenen Thurm ihre liebe Gestalt; mir schien, als lehne sie sich weit über den Rand des Geländers hinaus, so daß ich unwillfürlich einen Schreckensruf ausstieß. Aber die Gestalt blieb unbeweglich.

Und endlich wandte ich mich und ging, ohne noch einmal wieder umzusehen, mit raschen Schritten auf der Landstraße fort."

Der Alte schwieg eine Weile. Dann sagte er: "Sie hat vergebens auf mich gewartet; ich bin nies mals wieder heimgekommen. — Ich will Ihnen nun erzählen, wie das geschehen konnte.

Meine erste Arbeit fand ich in Wien, wo damals die besten Claviersabriken waren; von da kam ich nach anderthalb Jahren in's Württembergische, nach meinem jetzigen Wohnort. Ein Nebengeselle von mir hatte dort einen Bruder, von dem er um die Besorgung eines zuverlässigen Gehülfen gebeten war. — Es war ein noch junges Chepaar, zu dem ich in's Haus kam. Das Geschäft war klein, aber der Inhaber ein freundlicher und geschickter Mann, bei dem ich bald mehr in diesen Dingen lernte, als in der großen Fabrik, wo ich immer nur zu einzelnen Arbeiten gelassen wurde. Da ich mich der Sache nach Kräften annahm und doch auch aus meinen

Wiener Erfahrungen Manches hinzubrachte, so gewann ich balb das Bertrauen dieser auten Leute. Besondere Freude machte es ihnen, daß ich in meinen Freistunden den ältesten ihrer beiden Anaben in der deutschen Sprache unterrichtete; benn ihnen gefiel meine bamals noch norddeutsche Aussprache, und sie wünschten, daß bie Kinder auch einmal, wie sie meinten, so reines Deutsch sprechen möchten. Balb wurde auch der jüngere Bruder in den Unterricht hineingezogen, und nun blieb es nicht bei der trockenen Grammatik; ich wußte mir Bücher zu verschaffen, aus denen ich ihnen allerlei Unterhaltendes und Wissenswerthes vorzulesen pflegte. So tam es, daß auch die Kinder mit großer Liebe an mir hingen. Als ich nach Jahresfrist zum ersten Mal ohne Beihülfe ein Clavier von besonders schönem Klang zu Stande gebracht hatte, gab es eine Freude im ganzen Hause, als habe der liebste Angehörige sein Meisterstück gemacht. — Ich aber dachte nun an die Heimkehr.

Da erkrankte mein junger Meister. Aus einer Erkältung entwickelte sich endlich ein ernstliches Brustübel, dessen Keim schon lange in ihm gelegen haben mochte. Die Leitung der Geschäfte kam wie selbstverständlich fast ganz in meine Hände. Ich konnte jest nicht fort. Dabei sah ich tiefer in die Berhältnisse der Familie, mit der mich eine immer innigere Freundschaft verband. Eintracht und Kleik wohnten unter ihrem Dache. Aber es war dennoch ein boses Ding der dritte Hausgenosse, das diese auten Geister nicht zu vertreiben vermocht hatten. In jedem Winkel, wohin nicht gerade die Sonne schien, sah der tranke Mann es siten. — Dieses Ding war die Sorge. — "Nimm den Kehrbesen und feg' es weg," sagte ich oft zu meinem Freunde; "ich will Dir helfen, Martin!" Dann drückte er mir wohl die Sand und eine wehmüthige Seiterkeit flog für einen Augenblick über sein blasses Gesicht. bald aber sah er wieder die schwarzen Spinngewebe auf allen Dingen.

Leiber waren es keine bloßen Hirngespinnste. Das Kapital, womit er sein Geschäft begonnen, war von vorn herein zu gering gewesen. In den ersten Jahren hatte er durch schlechte Arbeiter Berluste erslitten, die nicht in Rechnung genommen waren, und auch der Absatz der fertigen Waare wollte nicht so rasch erfolgen, wie es solche Umstände erforderten;

nun kam ein aussichtsloser Krankheitszustand noch bazu. Auf mir lag endlich nicht nur die ganze Sorge für den Unterhalt der Familie, ich mußte auch noch der Tröster der Gesunden sein. Die Knaden ließen meine Hand nicht los, wenn wir am Bette des Baters saßen, das er bald nicht mehr verlassen konnte. Bei diesem aber schien das Erlöschen der Körperkraft die Unruhe des Geistes nur zu steigern; grübelnd lag er auf seinem Kissen und baute Pläne für die Zukunft. Witunter, wenn die Schauer des nahenden Todes ihn anwehten, richtete er sich plöglich auf und ries: "Ich kann nicht sterben, ich will nicht sterben!" und dann wieder leise mit gefalteten Händen: "Wein Gott, mein Gott, ich will auch, wenn Du willst!"

Und endlich fam die Stunde der Erlösung. Wir waren Alle an seinem Bette; er dankte mir, er nahm von uns Allen Abschied. Dann aber, als sähe er vor sich etwas, vor dem er sie beschützen müsse, riß er seine Frau und die beiden Knaben hastig an sich, blickte sie mit trostlosen Augen an und stöhnte laut. Und als ich ihm zuredete: "Wirf Deine Sorgen auf den Herrn, Martin!" da rief er verzweiselnd: "Harre, Harre, das sind nicht mehr die Sorgen, das ist die

Armuth selbst! Bald wird sie über meine Leiche wegfriechen; mein Weib, o meine lieben Kinder, sie werben ihr nicht entrinnen!"

Es ist ein eigen Ding um ein Sterbebett; ich weiß nicht, ob Sie es kennen, mein junger Freund. Aber in diesem Augenblicke versprach ich meinem sterbenden Meister, bei den Seinen auszuhalten, bis das Gespenst, das seine letzte Stunde störte, sie nicht mehr würde erreichen können. Und als ich das versprochen, ließ auch der Tod nicht mehr auf sich warten. Leise schritt er zur Thür herein. Martin streckte die Hand aus; ich meinte, er wolle sie mir noch reichen, aber es war der unsichtbare Bote des Herrn, der sie ergriff; denn ehe ich sie berührte, hatte das Leben meines jungen Meisters aufgehört."

Mein Reisegefährte nahm seinen Hut ab und legte ihn vor sich auf den Schooß; sein weißes Haar wehte in der lauen Mittagsluft. So saß er schweigend, als weihe er diese Augenblicke dem Andenken des längst verstorbenen Freundes. — Ich aber mußte der Worte gedenken, die meine alte Hansen einst zu mir gesprochen: "Es giebt noch andere Dinge als den Tod, die des Menschen Willen zwingen." Es

war bennoch ber Tod gewesen, der die Lebenden getrennt hatte. Denn es versteht sich, daß ich über die Person bessen, der an meiner Seite saß, nicht mehr in Zweisel sein konnte. Nach einiger Zeit begann der Alte seine Erzählung wieder, indem er langsam sein Haupt bedeckte.

"Ich habe mein gegebenes Wort gehalten," fagte er; "aber da ich es gab, brach ich ein anderes; denn ich habe nun nicht wieder fort gekonnt. Es zeigte sich bald, daß die Verhältnisse noch zerrütteter waren, als ich bisber gewurt. Einige Monate nach dem Tode des Mannes wurde noch ein drittes Kind, ein Mädchen geboren; unter diesen Umständen eine neue Sorge zu den alten. Ich that das Meinige; aber Jahr auf Jahr verging, und das Glück wollte immer noch nicht einfehren. Unerachtet ich nicht nur meine ganze Kraft, sondern auch die Ersparnisse der letten Jahre hingab, gelang es mir noch immer nicht, den Rampf mit jenem Gespenste der Armuth siegreich zu beendigen; ich sah es klar, wenn eine auch nur etwas weniger treue und sorgsame Hand an meine Stelle trat, jo waren meine Schutbefohlenen ihm verfallen.

Oft freilich mitten in der Arbeit überfiel mich das Heimweh und nagte und zehrte an mir; mehr als einmal, wenn der Meikel, ohne daß ich darum gewahr wurde, mußig in meiner Hand lag, bin ich erschreckt vor der Stimme der guten Frau zusammengefahren: benn meine Bedanken waren fort in die Heimath und eine ganz andere Stimme war in meinen Ohren. In meinen Träumen sah ich den Thurm unserer Vaterstadt; anfänglich im hellen Sonnenichein, umtreist von einem heer von Schwalben; später, wenn der Traum mir wiederkam, sah ich ihn schwarz und drohend in den leeren Himmel ragen der Herbststurm tobte und ich hörte die großen Gloden anschlagen; aber immer, auch dann, lehnte Agnes oben auf bem Geländer ber Plattform; sie trug noch das blaue Kleid, worin sie dort von mir Abschied genommen hatte: nur war es ganz zerrissen, die leichten Feten flatterten in der Luft. "Wann kommen die Schwalben wieder?" hörte ich es rufen. Ich erkannte ihre Stimme, aber sie klang trostlos in dem Wehen des Sturmes. — Wenn ich nach folden Träumen erwachte, so hörte ich wohl im Zwielicht die Schwalben auf der Dachrinne über meinem Fenster zwitschern. In den ersten Jahren hatte ich den Kopf aufgestützt und mir das Herz vollsingen lassen von Sehnsucht und Heimweh; später konnt' ich's nimmer ertragen. Mehr als einmal, wenn das Gezwitscher kein Ende nehmen wollte, habe ich das Fenster aufs gerissen und die lieben Bögel fortgejagt.

An einem solchen Morgen erklärte ich einmal, daß ich nun fort müsse, daß es jett endlich Zeit sei, auch an mein eignes Leben zu benken. Aber die beiden Anaben brachen in laute Wehklagen aus, und die Mutter sette, ohne ein Wort zu sagen, ihr Töchterchen auf meinen Schoof, das sogleich die kleinen Arme fest um meinen Hals schlang. — Mein Berg hing an den Kindern, lieber Herr; ich konnte die Kinder nicht verlassen. Ich dachte: "Bleib denn noch ein Jahr. Der Abgrund zwischen mir und meiner Jugend wurde immer tiefer; zulett lag Alles wie unerreichbar hinter mir, wie Träume, an die ich nicht mehr benken dürfe. — Ich war schon über die Vierzia hinaus, da schlok ich auf den Wunsch der ichon herangewachsenen Kinder bas Chebundnik mit der Frau, deren einzige Stüte ich so lange gewesen war.

Und nun geschah mir etwas Seltsames. Ich war der Frau, wie sie es auch gar wohl verdiente, stets von Herzen gut gewesen; nun aber, seit sie mir unauflöslich angehörte, begann in mir ein Widerwille ja fast ein Haß gegen sie zu wachsen, den ich oft nur mit Mühe zu verbergen wußte. So sind wir Menschen; ich warf in meinem Herzen auf sie die Schuld von Allem, was doch nur die Folge meiner eignen Schwäche war. Da führte Gott zu meinem Heil mich in Versuchung.

Es war eines Sonntags in der Hochsommerzeit. Wir machten eine Landpartie nach dem benachbarten Gebirgsdorfe, wo ein Berwandter der Familie wohnte. Die beiden Söhne mit ihrem Schwesterchen waren uns beiden Alten weit voraus; ihr Plaudern und Lachen war in dem Walde, durch den der Weg führte, schon ganz verschollen. Da machte meine Frau mir den Vorschlag, einen ihr bekannten Richtsteig entlang eines Steinbruches einzuschlagen, um so wo möglich den Jungen auf dem Hauptwege noch zuvorzukommen. "Ich din als Braut mit Martin hier gegangen;" sagte sie, als wir seitwärts in die Tannen bogen, "etwas weiterhin pflückten wir damals eine dunkels

blaue Blume; ich möchte wissen, ob sie noch bort zu finden ist."

Rach furzer Zeit hörte an unserer einen Seite der Wald auf, und der Fusweg lief nun dicht an bem Rande des abschüssigen Gefteins bin, während von der andern Seite sich Brombeerranken und anberes Gebüsch bicht heran drängte. — Meine Frau schritt ruftig vor mir auf. Ich folgte langsam und war bald in meine alten Träumereien versunken. Wie die verlorne Seligkeit lag die Heimath vor meinen Sinnen und grübelnd aber vergebens suchte ich nach einem Weg dahin. Nur wie durch einen Schleier sah ich, daß es nach dem Bruche zu ganz blau von Genzianen wurde, und daß meine Frau sich ein Mal um das andere nach diesen Blumen bückte. Was kümmerte mich das Alles! — Da hör' ich plötlich einen Schrei und sehe, wie sie mit den Händen in die Luft greift; ich sehe auch schon, wie unter ihren Füßen das Beröll sich löst und zwischen den Klippen fortpoltert, und zehn Schritte weiter abwärts steht der Fels lothrecht über dem Abgrund.

Ich ftand wie gelähmt. Es braufte mir in den Ohren: "Bleib; laß fie stürzen; Du bift frei!" Aber

Gott half mir. Nur einen Secundenschlag, da war ich bei ihr; und, mich über den Rand des Felsens werfend, ergriff ich ihre Hand und hatte sie glücklich zu mir heraufgezogen. "Harre, mein guter Harre," rief sie weinend, "schon wieder hat Deine Hand mich vom Abgrund gerettet!"

Wie glühende Tropfen fielen diese Worte in meine Seele. In all' den Jahren war kein Wort der Bergangenheit über meine Lippen gekommen; querst aus jugendlicher Scheu, das Heiliaste binauszugeben, später wohl in dem unbewußten Bedürfniß, ben innern Awiesvalt zu verhehlen. Jett plötlich drängte es mich, Alles ohne Rückhalt zu offenbaren. Und am Rande des Abarundes sitsend. schüttete ich mein Herz aus vor der Frau, die ich kurz zuvor darin begraben gewünscht hatte. Auch das verschwieg ich ihr nicht. Sie brach in heftige Thränen aus: sie weinte über mich, über sich selbst, am lautesten klagte sie über Agnes. "Harre, Harre," rief sie, aber sie legte ihren Kopf an meine Brust: "das habe ich nicht gewußt, aber es ist nun zu spät und Niemand fann biefe Sünde von uns nehmen!"

Es war nun an mir, sie zu beruhigen; und

erst mehrere Stunden später trafen wir in dem Dorfe ein, wo unsere Kinder uns schon längst erwartet batten. Aber seit jener Zeit war meine Frau mit ihrem milben und gerechten Bergen meine beste Freundin und kein Bebeimniß mehr zwischen uns. - So gingen die Jahre hin. Allmälig schien sie es vergessen zu haben, daß ich ihre und der Kinder Wohlfahrt mit einem fremden Glück bezahlt hatte, und auch in mir wurde es stiller. Nur wenn im Frühling die Schwalben wiederkamen, oder auch später im Jahr, wenn sie in der Dämmerung noch so allein von allen Bögeln in's Abendroth hineinsangen, dann überfiel's mich mit der alten Bein, und ich hörte noch immer die liebe junge Stimme, noch immer klang es mir in den Ohren: "Bergiß bas Wiederkommen nicht!"

So war's auch heuer eines Abends. Ich saß vor unserer Hausthür auf der Bank und blickte in den vergehenden Tagesschein, der durch eine Lücke der Straße über den jenseitigen Rebhügeln sichtbar war. Ein Töchterchen unseres jüngsten Sohnes war mir auf den Schooß geklettert und hatte es sich spielmüde in Großvaters Arm bequem gemacht. Bald

fielen die kleinen Augen zu und auch das Abendroth verschwand, aber drüben auf des Nachbars Dach saß noch im Dunkeln eine Schwalbe und zwitscherte leise wie von vergangener Zeit.

Da trat meine Frau aus dem Hause. Sie stand eine Weile schweigend neben mir, und als ich nicht aufblickte, fragte sie mich sanst: "Alter, was ist Dir?" und da ich nicht antwortete und nur der Bogelsgesang aus der Dämmerung herübertönte: "Ist's denn wieder einmal die Schwalbe?"

"Du weißt's ja, Mutter," sagte ich, "Du hast ja allezeit mit mir Gebuld gehabt."

Aber ich kannte sie noch nicht ganz; sie hatte mehr als das für mich. Sie legte beide Hände auf meine Schultern. "Was meinst?" rief sie, indem sie mich mit ihren alten guten Augen anblickte, "wir können's jetzt ja leisten, Du mußt die Agnes wiederssehen, Du hättest ja sonst keine Ruh' im Grab' bei mir!"

Ich war fast erschreckt burch diesen Borschlag und wollte Einwendungen machen, sie aber sagte: "Stell's Gott anheim!" — Das hab' ich denn gethan; und so ist es gekommen, daß ich noch ein-

mal heimkehre; aber, wenn wir durch's Thor fahren, der alte Jacob wird wohl nicht mehr blasen."

Mein Reisegefährte schwieg. Ich aber hielt nun nicht länger zurück, denn ich war im Innersten bewegt. "Ich kenne Sie," sagte ich, "ich kenne Sie sehr wohl, Harre Iensen; auch Agnes kenne ich; sie hat viele Iahre im Hause meiner Großmutter gelebt, sie ist mir selbst wie meiner Mutter Mutter. Aus ihrem eignen Munde habe ich Alles ersahren, auch das, was Sie verschwiegen haben."

Der Alte faltete die Hände. "Großer, gnädiger Gott!" sagte er, "so lebt sie noch und kann mir noch vergeben!"

Mir ahnte wenig, daß ich eine Hoffnung angeregt hatte, deren Erfüllung schon im Reiche der Schatten lag. Ich erwiderte nur: "Sie kannte ihren Jugendfreund; sie hat ihn niemals angeklagt."— Und nun erzählte ich. Er hörte in athemlosen Schweigen und nahm begierig jedes Wort von meinen Lippen.

Da klatschte der Postillon mit seiner Beitsche. Der stumpse Thurm unserer Baterstadt war am Horizonte aufgetaucht. Als ich mit dem Finger dahin wies, faßte ber Alte meine Hand. "Wein junger Freund," sagte er, "ich zittre vor ber nächsten Stunde."

\* \*

Nicht lange, so rasselte unser Wagen über das Steinpflaster der Stadt. Bei dem schönen Herbstwetter waren viele Leute auf den Straßen, und da
ich lange sort gewesen, so erhielt ich als allbekanntes
Stadtkind fortwährend lebhaste Grüße von den Vorübergehenden. Den fremden Greis an meiner Seite
streiste höchstens ein Blick der Verwunderung oder
wohl auch der Neugierde. Endlich hielten wir am
Gasthose und hier dachte ich für heute von meinem
Freunde Abschied zu nehmen, denn er wünschte seinen
ersten Gang nach St. Jürgen allein zu machen.

Ein paar Minuten später war ich zu Hause, umringt von Eltern und Geschwistern. "Alles wohl?" war meine erste Frage.

"Du siehst es, hier ist Alles gesund," erwiderte meine Mutter, "sonst aber — Eine findest Du nicht mehr."

"Hansen!" rief ich; benn an wen anders hätte ich benken sollen.

Meine Mutter nickte. "Aber was erschreckt Dich so, mein Kind; Ihre Jahre waren daher; heut' in ber Frühe ist sie in meinen Armen sanst entschlafen."

Ich erzählte, wen ich mitgebracht, in fliegenden Worten; und während Alle noch tief erschüttert standen, verließ ich, ohne meine Kleider zu wechseln, das Haus; jetzt durfte ich den alten Mann nicht allein lassen. Ich ging zuerst nach dem Gasthose, und, nachdem ich dort ersahren, daß er fort sei, geradeswegs die Straße hinauf nach St. Jürgen.

Als ich dort anlangte, sah ich den Spökenkieker, ben der Tod zu verschmähen schien, mitten auf der Straße vor dem Stiftshause stehen. Die Hände auf dem Rücken, wiegte er sich behaglich in den Knicen, während er unter dem breiten Schirme seiner Müge nach dem einen Giebel hinaufstierte. Als ich mit den Augen der Richtung folgte, sah ich dort auf den obersten Treppen, ja sogar auf der Glocke, die oben in der durchbrochenen Mauer hing, eine große Menge Schwalben eine neben der andern sitzen, während einzelne um sie her schwärmten, sich hoch in die Luft erhoben und dann wieder schreiend und zwitschernd zu ihnen zurückehrten. Einige von diesen

schienen neue Gefährten mitzubringen, die dann neben den andern auf den Mauerzinnen Platz zu finden suchten.

Es hielt mich unwillfürlich fest. Ich sah es wohl, sie rüsteten sich zur Reise; die Sonne der Heimath war ihnen nicht mehr warm genug. — Der alte Mensch neben mir riß die Mütze vom Kopf und schwenkte sie hin und her. "Husch!" lasste er, "fort mit Euch, ihr Sakermenters!" — Aber noch eine Weile dauerte das Schauspiel dort oben auf dem Giebel. Da plöglich, wie emporgeweht, erhoben sich sämmtliche Schwalben fast senkrecht in die Luft, und in demselben Augenblick waren sie auch schon spursos in dem blauen Himmelsraum verschwunden.

Der Spötenkiefer stand noch und murmelte unverständliche Worte, während ich durch den dunkeln Thorweg in den Hof des Stiftes ging. — Der eine Fensterslügel von Hansens Stude stand wie einstens offen; auch das Schwalbennest war noch da. Zögernd stieg ich die Treppe hinan und öffnete die Studenthür. Da lag meine alte Hansen friedlich und still; das Leintuch, womit man sie bedeckt hatte, war zur Hälste zurückgeschlagen. Auf der Kante des Bettes saß mein Reisegefährte, aber seine Augen waren über den Leichnam weg auf die nackte Wand gerichtet. Ich sah es wohl, dieser starre Blick ging über eine leere ungeheure Kluft, denn am jenseitigen Ufer stand das unerreichbare Luftbild seiner Jugend, das jett mit reisender Schnelle in Dunst zersloß.

Ich hatte mich. anscheinend ohne von ihm bemerkt zu werden, in den Lehnstuhl an das offene Fenster gesetzt und betrachtete das leere Schwalbennest, aus dem noch die Halme und Federn hervorsahen, die einst der nun flügge geworbenen Brut zum Schute gebient hatten. Als ich wieder in's Zimmer blidte. war der Kopf des alten Mannes dicht über dem der Leiche. Er schien wie sinnverwirrt dies eingefallene Greisenantlitz zu betrachten, das mit dem drohenden Ernst des Todes vor ihm lag. "Könnte ich nur einmal noch die Augen sehen!" murmelte er. "Aber Gott hat sie zugedeckt." Dann, als musse er es sich beweisen, daß sie es dennoch selber sei, nahm er eine Strähne des grauen glänzenden Saares, das zu beiden Seiten vom Haupte auf das Leintuch berabfloß, und ließ es liebkojend durch seine Sände gleiten.

"Wir sind zu spät gekommen, Harre Jensen," rief ich schwerzlich.

Er blidte auf und nickte. "Um funfzig Jahre," jagte er, "das Leben ist auch so vergangen." Dann, während er langsam aufstand, schlug er das Laken zurück und beckte es über das stille Antlitz der Todten.

Ein Windstoß fuhr gegen das Fenster. Mir war, als höre ich von draußen, fern aus der höchsten Luftströmung, darin die Schwalben ziehen, die letzten Worte ihres alten Liedes:

> "Als ich wiederkam, als ich wiederkam, War Alles leer."

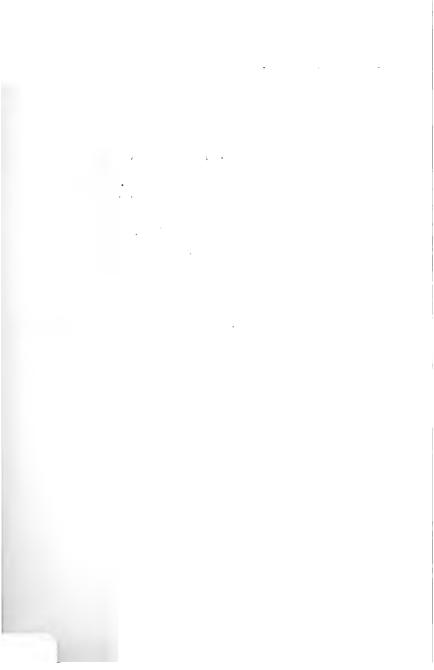

## Gine Maserarbeit.

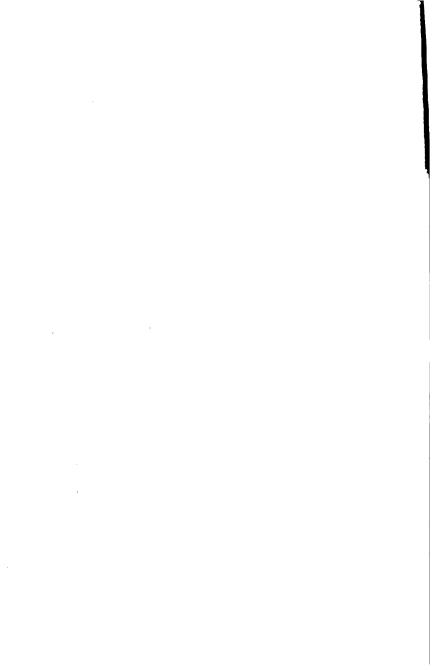

Dir saßen am Kamin, Männer und Frauen, eine behagliche Plaudergesellschaft. Der Mensch gab wie immer den besten Unterhaltungsstoff, und endlich waren wir bei einem abwesenden Bekannten angeslangt, der aus Missallen an seiner übrigens frei gewählten Gattin sein Familienleben fast eigensinnig zu zerstören schien. Es wurde hin und wieder gessprochen und Partei genommen: "Mit der ist nicht zu leben," riesen Einige, "man kann's ihm nicht verdenken!"

Der bisher schweigsame Hausarzt, ber sich erst seit einigen Jahren in unserem Städtchen niedersgelassen, räusperte sich und nahm eine Prise. "Man muß sein Leben aus dem Holze schnitzen, das man hat," sagte er, "und damit basta!"

"Wenn's aber nichts taugt?" wurde dagegen gesprochen.

"Und wenn es frumm und fnorrig wäre," er-

"Doctor," rief die jugendliche Hausfrau, "ich merke schon, dahinter stedt wieder eine Geschichte, aber die Contes moraux sind aus der Mode gekommen."

"Nun," versetzte er, "Sie wissen, wir Aerzte liegen oft im Streite mit bieser Göttin."

"Laßt unseren Doctor erzählen," entschied eine junge Dame. "Wenn's nur eine Geschichte ist; es kommt auf die Moral nicht an!"

"Erst ein paar Scheite noch in den Kamin!" sagte der Doctor. "So! — Und nun — ich weiß nicht, ob Einer der verehrten Anwesenden den kleinen Maler Edde Brunken kennt?"

Die Meisten aus der Gesellschaft hatten wohl von ihm gehört, auch einzelne seiner Bilder gesehen, personlich kannten sie ihn nicht. Nur Giner sagte:

"Ich habe ihn lange nicht gesehen, aber wir sind aus berselben Stadt gebürtig. Obgleich gänzlich verkrüppelt, hatte ich keinen tolleren Cameraden als ihn. Er war der Sohn eines Seecapitäns, und manches Wal din ich mit dem kleinen Teufel auf seines Baters Brigg umhergeklettert; ich sehe ihn noch, wie er gleich einem Klümpchen Unglück oben in dem Takelwerke hing."

"Den also meine ich," fuhr ber Doctor fort, "auch als ich ihn kennen lernte, obgleich ein Mann an die Dreißig, galt er noch immer für einen ziem= lich wilden Burschen; es war so recht ein Stüdchen der erbarmungslosen Mutter Natur, ein solches Temperament auf dieses Körperchen zu pfropfen. Aber er besaß jenen hülfreichen Freund, den Humor, mit dem er schließlich Alles überwand. Dagegen war ihm, vielleicht weil er die körperlichen Hemmnisse stets nur jenseits ber außersten Grenze respectirt hatte, weniger jener schlagfertige Spott eigen, ber sich sonst fast bei allen auszubilden pflegt, welche mit der Natur in Zwiespalt leben. Zuweilen, wenn sein Herz in's Spiel kam — und dieser Muskel war bei ihm sehr start vertreten — ließ er sich zu einem für seine äußere Erscheinung bedenklichen Pathos hinreißen, und fonnte dadurch einem wohlgewachsenen Begner die gefährlichsten Blößen geben.

Bei einer solchen Gelegenheit lernte ich ihn feunen.

Wir sagen eines Abends, eine bunte Gesellschaft von Künstlern, jungen Juristen und Regierungsbeamten in einem Kaffeehause, und wie gewöhnlich bildeten Politik und sociale Fragen das Thema des Gespräches. An meiner Seite faß ber mir bamals noch wenig befannte kleine Maler, ihm gegenüber ein Regierungsassessor, ein junger Mann mit einer Brille und einem blonden Fuchstopf, den ich mitunter in dem gastfreien Hause meines Onkels gesehen hatte. Dieser - er ist seitdem übrigens mein Better geworden — schien auf die eifrigen Berhandlungen der Andern nur wie auf eine Art Komödie berabzusehen, die ihn in einem mußigen Augenblicke unterhalten durfte. Im Laufe des Gespräches tam man auf den Bag- und Reisezwang, vermöge bessen die jungen Handwerker noch immer als präsumtiv verdächtige Subjecte von einem Polizeiamt an das andere geschickt würden; und es erhob sich ein lebhafter Sturm dagegen. Als auch mein kleiner Nachbar seine sittliche Entruftung in gleichem Sinne fundgegeben, bemerkte der Affessor, nachdem er ihn erst eine Weile durch seine Brillengläser fixirt hatte: "Aber, so viel ich weiß, Herr Brunken" — und er sprach den Namen, als sasse er ihn mit einer Zange an — "sind die Kunstmaler diesem Zwange nicht unterworfen."

Der Kleine sah mit einem raschen Blicke zu ihm auf. "Wenn Sie damit mein Interesse zur Sache bezeichnen wollen," erwiderte er und seine Stimme wurde scharf, "so bin ich in der Lage, Ihnen mitzutheilen, daß ich ein ganzes Jahr als Stubenmalergeselle gewandert bin."

"Das wäre," meinte der Andere. "Da sprechen Sie denn freilich aus Erfahrung."

Aber der Kleine war noch nicht zur Ruhe. Instem er sich in seiner ganzen nicht eben beträchtlichen Höhe aufrichtete, siel er in ein schwunghaftes Pathos, wobei ihm die Stimme in's Falset überschlug. So sprach er von verletzter Menschenwürde und dersgleichen erhabenen Dingen.

Was half es ihm, daß er die Wahrheit sprach! Der Assessiber behielt ruhig seine Hände in den Hosenstaschen und betrachtete den kleinen aufgeregten Mann ihm gegenüber, als ob er etwas höchst Amüsantes vor sich habe. — "So," sagte er endlich, nachdem jener sich erschöpft auf seinen Platz gesetzt hatte, "Herr Brunken, halten Sie so viel auf Menschenwürde?"

Die Sache mar weit genug gebieben: ber kleine Maler, indem ihm der Athem mühsam aus der Brust hervorkeuchte, erwiderte mit einem Worte, das felbst der Affessor nicht kaltblütig zu hören vermochte, und am anderen Morgen gab es ein Bistolenduell, bei bem ich selbstverständlich als Arzt zugegen war. Trop ber geringeren Schuffläche, die er zu bieten hatte, wurde der Maler in der linken Schulter verwundet, und da die übrigens ungefährliche Berletzung eine sorafältige ärztliche Behandlung nöthig machte, so wurden wir dadurch näher mit einander bekannt und bald befreundet. Noch mährend seiner Genesung, wo ich darauf benken mußte, seinen ungedulbigen Arbeitstrieb zu zügeln, hatte ich ihn in das Haus meines Onfels eingeführt, mit dessen einziger Tochter Gertrud ich vetterlich und cameradichaftlich aufgewachsen war.

Der Onkel, der es liebte, sich mit jungen Leuten zu umgeben, lernte bald ben Menschen wie den Lünstler in meinem Freunde schätzen und es dauerte nicht lange, so saß Gertrud vor seiner Staffelei und ließ ihr blondes Köpschen von ihm auf die Leinewand bringen. Sie war eine heitere Natur, dazu nur eben über die Kinderschuhe hinaus, und so kamen die Beiden in den wiederholten Sitzungen bald auf einen Neckfuß, der für das Mädchen zwar nur eine harmslose Unterhaltung, für das reizbare Temperament meines Freundes aber, wie ich bald bemerkte, nicht ohne tiefere Folgen war. Ich sagte ihr wohl einmal: "Laß unseren Künstler nur nicht zu tief in Deine leichtfertigen Augen guken!" Dann lachte sie mich aus, oder sie sagte: "Aber Du bist äußerst komisch!" und begann eins ihrer Schelmenlieder zu trillern, mit benen sie im Hause treppab und auf zu sliegen liebte.

So stand die Sache, als mein Onkel eines Tages in der schönen Junizeit auf Gertruds Antried eine Wald- und Bergpartie veranstaltete, zu der ich außer Anderen auch unseren Maler einzuladen hatte. — Als ich am Tage vorher in sein Zimmer trat, fand ich ihn arbeitend vor seiner Staffelei; aber sie war vor den Spiegel gerückt, wo des einfallenden Lichtes wegen augenscheinlich ein schlechter Platz zum Malen war und wo ich sie nie zuvor gesehen hatte. "Taß Dich nicht stören!" rief ich ihm zu.

"Nur — ein paar Striche noch!" erwiderte er, und sein Athem ging keuchend aus der Brust hervor, wie es in Aufregung oder Anstrengung bei ihm zu geschehen pflegte. Unter dem Malen bog er den Kopf zur Seite und blickte eine Weile gegenüber in den Spiegel und gleich danach auf eine Statuette der Benus von Milo, die seitwärts auf einem Tischem stand. Dann, mit einem kurzen scharfen Lachen, das wie ein Hohn aus der Tiese des gebrechlichen Leibes hervordrach, ließ er wiederum den Pinsel eifrig auf der Leinwand arbeiten. Ich sah eine Weile zu, dann aber fragte ich: "Was zum Henker treibst denn Du da?"

"Ich, Berehrtester? — Ich arbeite in Contrasten." "Das ist eine schlechte Kunst."

"Es ist gar keine Kunst," erwiderte er, indem er den Malstock auf den Boden stützte und den Körper wie erschlafft in sich zusammensinken ließ. "Keine Spur von Kunst, Arnold, eitel nichtswürdige Abschrift der Natur. Das kleine borstige Ungeheuer dort im Spiegel ist in seiner Art eben so vollkommen, wie die Göttliche ohne Arme neben ihm. Mein Geshirn vermag weder hier noch dort etwas hinzuzuthun."

Ich war aufgestanden und hinter seinen Stuhl getreten. Ein kleines aber fast vollendetes Bild in fräftigen Farben stand auf der Staffelei. Es war eine sonnige Parkvartie in altfranzösischem Gartenstil; auf dem freien Plate im Vordergrunde erhob sich aus einem blübenden Rosengebusch die Statue ber Benus; ihr zu Füßen, zu ihr emporschauend, stand in zierlicher Roccocofleidung die Gestalt eines verfrüppelten Mannes, in der ich, unerachtet der struppige Bollbart hier rasirt und das Haar des unbedeckten Hauptes mit Buder bestreut mar, jogleich den Maler selbst erfannte. Die langen Finger der beiden Bande, welche aus breiten Spitenmanschetten hervorsahen, hatten sich um die goldene Krücke eines Bambusrohrs gelegt, auf welche ber kleine Mann im veilchenfarbenen Wamms sich mühselig zu ftüten ichien. Er hatte augenscheinlich zuvor auf der Bant geruht, welche im Schatten ber hohen Buchenhecke ber Statue gegenüber stand; benn bas breiedige Butchen lag noch dort. Weshalb er aber jett in die beiße Sonne hinausgetreten mar und so finster zu dem Antlit der Liebesgöttin emporblickte, wurde erst verständlich, wenn man im Mittelgrunde des Bildes den sonnigen Laubgang hinabsah, durch den sich im traulichsten Behagen ein Liebespaar entsernte. Der Cavalier zeigte nur den Rücken und die eine lebhaft gesticulirende Hand, das zierliche Puderköpschen des Dämchens aber, das an seinem Arme hing, war zurückgewandt, und schaute übermüthig lachend nach dem Krüppel, an dem sie so eben vorübergegangen sein mochten. Ich hätte fast den Namen meines Mühmschens ausgerusen, aber die Achnlichseit, ob absichtlich oder zufällig, war doch nur eine slüchtige.

Mein kleiner Freund hatte mich gespannten Blicks angesehen, während ich dies seltsame Bild betrachtete. "Du hast ihr Arme gegeben," bemerkte ich endlich, um nur etwas zu sagen, indem ich auf die Gestalt der Benus zeigte.

"Freilich," versetzte er hastig, "schöne, hülfreiche Arme, und sie hilft auch Jedem, nur nicht solchen Creaturen, deren eine dort zu ihren Füßen kriecht."

"Für wen," unterbrach ich ihn, "hast Du denn eigentlich dies Bild gemalt?"

"Nur eine Studie zur Selbsterkenntniß, Ber-

"Freilich," sagte ich, "einige Selbstkenntniß ist

barin. Du hast sehr wohl gewußt, daß Du etwas besitzest, das selbst der Königin der Schönheit sehlt, zu der Du dort so misvergnügt hinausschaust."

Er fah mich fragend an.

"Du hast in der That," suhr ich fort, "unerachtet Du Dir sonst eben nicht geschmeichelt, Deine ohnehin nicht übeln Augen in das beste Licht zu setzen geswußt."

Mein kleiner Freund lächelte. "Meinst Du?" sagte er. "Aber was nützen mir die Augen?"

"Nun, ich weiß nicht; aber sie haben schon Manschem genütt." — Wir sprachen weiter in dieses Thema hinein, und es gelang mir nach und nach das Antlitz meines Freundes aufzuhellen. Als ich dann mit meinem Auftrage zum Borschein kam, war er sogleich bereit, die Partie mitzumachen. Nur wie beiläusig fragte er noch: "Ist auch der Assessen Zweisel; aber Brunken, der hat ja keine Augen, wenigstens nur so etwas wie eine Andeutung davon; und im Uebrigen, Ihr versteht es ja vortrefslich, ohne alse Berührung um einander herumzugehen."

Mein Freund lächelte wieder; ich glaube sogar,

er zupfte sich die Cravatte zurecht und warf babei versstohlen einen Blick in den gegenüber hängenden Spiegel.

\* \*

Am andern Tage leuchtete der hellste Sonnenichein. Zu Leiterwagen, in denen man sich auf langen Brettern gegenüber saß, ging es die erste Meile durch den Wald; alle Altersclassen waren vertreten, Gertrud hatte sogar ein ganzes Rudel Kinder mit zu verpacken gewußt. Unter der Direction des lebensluftigen Ontels ging dergleichen immer portrefflich, und so war denn auch heute Alles guter Dinge, und die Droffeln im Tannicht sangen nicht heller, als das junge Bolk auf den Leiterwagen. Zumal mein fleiner Brunfen war heiterer, als ich ihn lange gesehen; wenn die Anderen schwiegen, sang er mit seiner starken, aber freilich etwas scharfen Tenorstimme holländische Volkslieder, die er von der Antwerpener Akademie mitgebracht hatte. Er war in solchen Dingen unerschöpflich. Endlich langte man in einem Dorfe unterhalb bes Gebirges an, von wo aus es zu Fuße nach der Teufelskanzel hinaufgehen sollte, einem breiten Felsenvorsprunge, zu bem ein ziemlich steiler Weg etwa eine Stunde lang durch niedriges Gebüsch hinaufführte. Die Sonne brannte, und da ich das Bergsteigen unter solchen Umständen für meinen Freund nicht räthlich hielt, so bestieg er eines unserer Wagenpferde, einen alten mageren Urshengst, und, diesen Reiter in der Mitte, zog nun die lustige Schaar in der Bergschlucht auswärts; zwei Bauerburschen folgten mit wohlgepackten Körben, die ein gutes Frühstück am Ziele alles Mühsales verhießen.

Aber wer konnte so lange dursten! Auf der Mitte des Weges wurde Halt commandirt; die Mädchen schenkten Wein, Alles trank, und auch dem Maler wurde von Gertrud ein großer Humpen hinsausgereicht. — Man mußte es sehen, wie die kleine Gestalt mit dem rauhen, mächtigen Kopf auf der hochbeinigen Mähre huckte, wie er das Glas emporshob, daß die Sonne durch den rothen Wein funkelte und mit den scharfen schwarzen Augen darnach hinsblinzte. "Klüssiger Rubin!" rief er. "Auf das Wohl aller schönen Erdenkinder!" Und dabei goß er den rothen Wein hinab.

"Sehet da, der Herr des Gebirges!" rief Gertrud. "Nur der Robold, schöne Dame!" entgegnete der Maler und setzte seinem Hengst die Fersen in die Weichen.

"Rübezahl, Rübezahl!" schrieen die Kinder, und lachend setzte sich der Zug auf's Neue in Bewegung. Endlich war die Teufelskanzel erreicht. Sie war nicht unbefugt, diesen Namen zu führen; lothrecht schof der Fels über hundert Rlafter in die Tiefe, wo sich unten im Sonnenglanz die lachendste Landschaft ausbreitete. Durch grüne Wiesen, an Dörfern und Wäldern vorbei, floß in vielen Krümmungen ein glänzender Strom, beffen Rauschen in ber Mittagsstille zu uns heraufklang, und drüber her, in gleicher Bobe mit uns, standen die Lerchen flügelschlagend in der Luft und mischten ihren Besang in bie Musik ber Wellen. Wer bessen noch fähig war, der mußte hier von Lebens= und Liebesluft bestürmt werben. Brunken, bessen Mähre einem ber Bauerburschen zur Obhut übergeben war, stand neben mir und starrte wie verzaubert in die Tiefe.

"Arnold," sagte er und brückte mir die Hand, "das Leben ist doch schön!"

Nach dem Frühftuck stieg der Assessor mit einigen anderen Herren auf einem Umwege den Berg hinab, um eine von unten heraufschimmernde Marmorader au untersuchen, die Uebrigen blieben noch auf der Lagerstelle; Brunken und ich schlenderten in den Wald hinein. Während ich mich hier an einer freien Stelle in's Moos warf, befiel ihn die Kletterlust seiner Jugend; ich sah ihn über mir an einer jungen Buche, wie eine große Spinne von Aft zu Aft hinaufrücken, und nicht lange, so schaukelte er sich im höchsten Wipfel und sang laut über den Wald hin-Er war schon mitten in seinem holländischen Lieblingsliede: "Id see bin Bild in de Fontenn," ober wie es in ber seltsamen Sprache heißen mag, als er plötlich verstummte. Statt dessen hörte ich Kindergeplauder durch die Bäume und bald sah ich auch Gertrud mit ber ganzen Schaar heranziehen. Auf meine Einladung lagerte sich Alles neben mir auf die weichen Moospolster und die Kinder riefen: "Geschichten erzählen!"

"Was denn erzählen?" fragte Gertrud.

Und die Einen wollten von Schneewittchen hören, bie Andern vom dummen Hansel, bis sich endlich

Alles in der Geschichte von dem Ungeheuer und der weißen Rose vereinigte. Aber Gertrud kannte die Geschichte nicht. Da, während sie auf's Neue die Titel ihres Märchenschaßes auskramte, schwang sich plöglich Freund Brunken von einem Baumast zur Erde. "Die Geschichte," sagte er, noch stoßweise mit dem Athem kämpsend, "ist meine Domäne, schöne Dame, ich bitte um die Erlaubniß, sie zu erzählen." Dann, unter dem Händeklatschen der Kinder, verbeugte er sich ties vor dem jungen Mädchen.

"Und wie, Meister Brunkenius," sagte diese, "der Sie so unwerhofft wie eine reise Frucht vom Baume fallen, wie kommen Sie zu einer solchen Domäne?"

"Ich," versetzte ber Maler, "bin mit dieser Gesschichte aufgewachsen, und da ich bekanntlich das normale Maß nicht zu erreichen vermochte, so bin ich niemals über sie hinausgekommen; derohalben glaube ich, sie gründlicher verstehen gelernt zu haben, als Ihr anderen großen Menschenkinder." Er sprach diese Worte mit aufgeregter, unsicherer Stimme; die Wendung, welche die Gedanken unseres Freundes zu nehmen schienen, wollte mir keineswegs gefallen.

Gertrud sagte: "Diese tiefsinnigen Reden gehen freilich über meinen Horizont, aber sie flößen mir hinlänglich Respect ein; erzählen Sie, ich trete meine Rechte ab."

Nachdem der Maler hierauf zwischen uns im Moose Blatz genommen hatte, begann er zu erzählen. Unfänglich mar es die befannte Geschichte: Das ichone Rönigstöchterlein, in ber richtigen Erfenntnik, daß die Welt sich ihr zu fügen habe, verlangt beim ersten Schneefall eine weiße Rose; und als der aute Könia selbst sie endlich in einem verzauberten Garten gefunden und selbstverständlich auch gepflückt hat, tritt ihm — wie das schon eher in solchem Fall geschehen — wider alles Erwarten ein Ungeheuer ent= gegen, dem er als Entgelt das geloben muß, was bei seiner Beimkehr ihm zuerst entgegenkommen werde. Leider geht es ihm, wie dem alten Richter von Ifrael; bas Erste, was ihn vor seinem Schlosse begrüßt, ist seine Tochter, und am britten Tage kommt das Ungeheuer, und holt sich die Prinzessin.

Gertrud unterbrach den Erzähler. "War es benn wirklich so schlimm, Meister Brunkenius?" sagte sie. "Wie sah denn das Ungeheuer aus?" "Entsetlich fah es aus!"

"Aber wie denn entsetzlich?"

"Ich weiß nicht; meine Mutter, die mir die Geschichte erzählte, hat es mir nie beschreiben wollen. Aber sahen Sie denn nie ein Ungeheuer, Fräulein Gertrud?"

Sie lächelte. "Was reben Sie boch!"

"Ich weiß wohl, was ich rede, besinnen Sie sich nur!" Und dabei stützte er den borstigen Kopf in seine ausgespreizten Finger, als wolle er sich von ihr betrachten lassen.

Das Mädchen erröthete. "Erzählen Sie doch weiter!" sagte sie, und: "Weiter, weiter!" riesen die Kinder, indem sie näher zu ihm herankrochen.

Er warf einen Blid auf die fleine Gefellichaft.

"Ja so," sagte er, "Ihr seib auch noch da. So hört denn!" — Und nun begann er seine Scenen auszupinseln: "Es war eine unabsehbare Wildniß, die sie durchwanderten. Immer höher wucherten Ginster und Haidekraut, aber kein Bogel sang und keine Biene summte; die seidenen Schuhe der Prinzessin zerrissen an den harten Wurzeln, mit denen der Boden übersponnen war. Todtenstill sag es

über der Steppe, nur dort aus der Ferne, wo eben bie Sonne gluthroth hinter ber schwarzen Baide hinabgesunken war, kam es jett herangefahren; das war aber der Nachtwind, der sich aufgemacht hatte, er riß der Prinzessin die weiße Rose aus ihrem blonden Haar und wehte sie fort in die Nacht, die hinter ihnen heraufstieg. Einen Augenblick stand sie ftill und schloß ihre schönen blauen Augen, und als das Ungeheuer seinen ungestalteten Kopf nach ihr umwandte, sah es nur die langen schwarzen Wimpern auf ihren zarten Wangen liegen. Da streckte es seine Tate aus und zupfte damit an ihrem weißen Rleide. — Machen Sie nicht so entsetzte Augen. Fräulein Gertrud! Das arme Ungeheuer hatte ja nichts als seine Taten. — Aber freilich, als die Prinzessin auffah, da schauderte sie und grub, wie sie zu thun pflegte, mit ihren weißen Rähnchen in die Lippe, daß sie blutete."

Die Kinder sahen alle auf Gertrud; denn, wie sie mir später vorplauderten, hatten sie gemeint, daß die Prinzessin mit jedem Zuge ihrer jungen Freundin ähnlicher würde. Auch schien der Erzähler, obgleich er vor sich in das Moos blidte, seine Worte nur

an sie zu richten. — "Das," suhr er fort, "ersbarmte das Ungeheuer, und es wollte ihr ein tröstsliches Wort zusprechen; denn Ihr wist wohl, es war selbst nur ein armer verwünschter Prinz. Aber der Laut, der aus seiner Kehle suhr, war so heiser, als hätte die schwarze Wildniß selbst das Geheul auszgestoßen. Da siel die Prinzessin vor ihm in die Kniee und sah ihn mit entsetzten Augen an, und das Ungeheuer stieß abermals ein Geheul aus, weit grausenhafter als vorhin; denn es war der Schrei einer armen Seele, die nach Erlösung ringt. Es fühlte die innere Wohlgestalt und den edlen Klang der Stimme, die eigentlich sein eigen waren, aber es suche vergebens die abschreckende Hülle zu sprenzgen, die alles in bösem Zauberbann verschloß."

Der Erzähler hielt erschöpft inne, eine unheimliche Erregung brannte in seinen Augen.

"Brunken," sagte ich, "besinne Dich! Ist das ein Kindermärchen, was Du da erzählst?"

"Es gilt wenigstens dafür!" erwiderte er.

Aber ehe wir Zeit fanden, unser Gespräch fortzusetzen, bemerkte ich, daß Gertrud aufgestanden war und zwischen den Bäumen fortging. Ich sprang auf. "Erzähle den Kindern Deine Geschichte zu Ende!" sagte ich und folgte dem Mädchen, die schon hinter dem niederhängenden Gezweig verschwunden war. Auch sand ich sie bald; in einer kleiner Lichetung sah ich sie am Boden liegen, ihr Gesichtchen in das Woos gedrückt; ich hörte, wie sie wimmernd vor sich hin sprach: "Was sang' ich an, was sang' ich an!" — Als ich hinzutrat und ihren Arm berührte, sprang sie auf und schüttelte die erhobenen Hände, ganz wie ein verzweiseltes Kind.

"Gerte, was ift?" fragte ich.

"O Gott," rief sie, ohne von ihrem kindlichen Gebahren abzulassen, "er liebt mich; o, es ist ganz gewiß, daß er mich liebt!"

"Wer benn? Ist benn bas so fürchterlich?"

Sie antwortete nicht, sondern sah mich nur mit großen hülflosen Augen an. Da ich aber Miene machte, fortzugehen, ergriff sie meine Hand. "Bleib, Arnold! Ich will's Dir ja sagen, hab doch nur Geduld!"

"Nun fo fprich, Gertrub."

Aber sie schlug die Hände vor's Gesicht: "Rein, ich kann's nicht!" rief fie.

"Weshalb nicht? Bin ich nicht Dein alter Camerad?

"Arnold — ich schäme mich. — Nein, bleib, geh nicht, ich ersticke sonst baran."

"Nun, Gertrub, wer ist es benn, ber Dich so erschreden kann?"

Sie sah mich eine Weile unentschlossen an, dann mit einer raschen Bewegung zu mir tretend, brachte sie den Mund dicht an mein Ohr und rief mit einem Ton des Abscheues: "Der Bucklige!"

"Mein armer Freund!" Ich wußte weiter nichts zu sagen, obgleich es mir seit der letzten halben Stunde nichts Neues war, was ich erfuhr.

Gertrud nickte: "Er hat so gute Augen!" sagte sie. "O, ich weiß es ja, es ist so schlecht von mir!" und dabei sing sie bitterlich zu weinen an.

Nachdem ich sie etwas beruhigt hatte, bat ich sie noch ein paar Augenblicke hier zu verweilen; ich wollte, ehe sie dorthin zurückehrte, den kleinen Maler aus dem Kinderkreise zu entsernen suchen. Gertrud war damit einverstanden. Als ich aber kaum ein paar Schritte in die Bäume hinein gethan hatte,

sah ich nicht weit von mir eine arme gebrechliche Gestalt an einen Baum gelehnt.

"Brunken," rief ich, "was machst Du hier?"
"Nicht eben viel," erwiderte er, "die Kleine da
hat mir das Ende meiner Ungeheuergeschichte erzählt;
eigentlich freisich hat sie es wohl nur Dir erzählen
wollen, aber ich habe scharfe Ohren." Dann ergriff
er meine Hand. "Arnold," sagte er und seine Stimme klang auf einen Augenblick fast weich, "es
ist ein schwer' Exempel; meine Seele und meine
Kunst verlangen nach der Schönheit, aber die langs
singerige Affenhand des Buckligen darf sie nicht bes
rühren."

In solchem Augenblick vermag ein Anderer nicht viel; was wir noch gesprochen, dessen erinnere ich mich nicht mehr; ebensowenig, wie der Rest des Tages verlief. Nur das weiß ich noch, daß bei der Rücksahrt der unglückseige Assessor neben Gertrud auf der Leiterbank und Brunken den Beiden gegensüber zu sitzen kam. Er hatte während einer ganzen Stunde hinlänglich Gelegenheit, sich das Herz voll Gift und Leidenschaft zu trinken; denn auch mir entging es nicht, daß jene Beiden nicht ungern neben

einander saßen, wie ich es denn auch gestehen muß, daß sie später durch den Segen der Kirche so sest als möglich mit einander verbunden worden sind.

Als wir in der Stadt und vor meines Ontels Hause angekommen waren, sprang Brunken vom Wagen und rannte, ohne Einem von uns "Gute Nacht" geboten zu haben, die Straße hinab; sein kleiner Radmantel, den er umgebunden hatte, schwebte wie ein Dach über den bünnen Beinen.

"Heisa! Freue Dich, Christel!" hörte ich einen Jungen einem alten Weibe zurufen, das sich mit einem Korb voll Wäsche über die Straße schleppte. "Die Schildröten laufen herum, heute Nacht giebt's Regen!" Und beibe schlugen ein schallendes Geslächter auf.

Nachdem ich die sämmtlichen Damen und Kinder hatte vom Wagen herab heben helsen, nahm ich von meinen Verwandten Abschied und ging in Vrunkens Wohnung. Aber ich erfuhr nur, daß er dort geswesen und sogleich, ohne Vescheid zurückzulassen, wieder fortgegangen sei. Nicht besser ging es mir ein paar Tage darauf; es hieß, Vrunken habe sagen lassen, er sei auf den Dörfern in der Umgegend,

um dort Studien zu machen; einiges Geräth und Farben zum Aquarellmalen hatte er sich nachkommen lassen. Nach etwa vier Wochen erhielt ich aber einen Brief von ihm aus einer größeren Stadt des mitt-leren Deutschlands, worin er mir erzählte, daß er dort seinen bleibenden Aufenthalt nehmen werde; der Brief enthielt zugleich die Bitte, ihm seine Hab-seligkeiten dorthin nachzuschicken. Ich besorgte das Alles und seitdem verging eine lange Zeit, während welcher jede Beziehung zwischen uns aufgehört hatte.

\* \*

Es mochte vier Jahre später sein, als ich auf einer größern Reise eines Bormittags auch in jene Stadt gelangte. Bon dem Wirth des Gasthoses, in dem ich abgetreten war, ersuhr ich, daß mein Freund in einem kleinen Landhause vor der Stadt wohne. Als ich mich dann nach dem Wege dahin erkundigte, meinte er, der Pflegesohn des Herrn Prosessor seiner halben Stunde hier vorbeigegangen und werde bald zurücksommen. "Wenn's gefällig," setzte er hinzu, "könnten Sie ja mit dem jungen Herrn hinausgehen."

Ich machte große Augen. "Pflegesohn, Herr Wirth? — Ich spreche von dem Maler Brunken!"

"Ohne Zweifel, mein Herr;" erwiderte dieser, "der Herr Prosessor sind mir wohl bekannt; sie haben zu Ansang ihres hiesigen Aufenthalts ein Bierteljahr in meinem Hotel zu Mittag gespeist."

Ich gab mich zufrieden und ging auf mein Zimmer, um mich umzukleiden. Es dauerte auch nicht lange, so wurde angeklopft und auf mein "Herein," trat ein kräftiger, fast untersetzer junger Mann von etwa neunzehn Jahren in das Zimmer. "Herr Doctor Arnold?" sagte er, indem er mich begrüßte.

Ich betrachtete ihn näher. Auf seinen breiten Schultern erhob sich ein kleiner blasser Kopf, in bessen tiesliegenden Augen ein eigener, fast melancholischer Reiz lag. "Sie wollen die Güte haben," entgegnete ich, "mich zu meinem Freunde zu führen?"

"Es wird meinem Lehrer eine große Freude sein;" erwiderte er, "er hat mir oft von Ihnen gesprochen."

"Sie sind auch Maler?" fragte ich.

"Ich suche es zu werben," versetzte er.

Wir gingen nun zusammen fort. Unterwegs erzählte mir mein junger Begleiter, ber auf meine

Fragen bescheiben aber ohne Gesprächigkeit antworstete, daß er seinen ersten Unterricht von Brunken erhalten, mit dem er sogleich das derzeit von diesem erkaufte Haus bezogen habe. Aus seinen Aeußerungen mußte ich entnehmen, daß er dort seine eigentliche Heimath sinde; denn er war auch jetzt nach einem dreijährigen Besuch der Akademie dahin zurückgekehrt.

Unter solchen Gesprächen hatten wir bald die Stadt im Rücken und gingen nun im Schatten einer langen Lindenallee, an deren beiden Seiten sich eine Reihe von zum Theil prächtigen Landhäusern entlang zog. Nach kurzer Zeit bogen wir in eine Seitenstraße, wo die Architektur bescheibenere Formen anzunehmen begann; und hier, auf der Terrasse einstöckigen Hauses, erblickte ich die grotesse Gestalt meines trefslichen Freundes. Er stand in der vollen Mittagssonne und beschattete die Augen mit der Hand; das mächtige Haupt war noch wie einst mit dem braunen struppigen Bollbart geziert; aber als wir die Thür des Gartengitters öffneten, sah ich, daß er frisch und kräftig ausschaute, wie ich ihn nie gekannt.

"Wen bringst Du mir da, mein Sohn Paul?" rief er uns entgegen, während wir um einen kleinen Rasen herum dem Hause zugingen.

Paul lächelte. "Reinen Fremden, denke ich!"

Und schon war Brunken die Stusen in den Garten hinabgekommen und hatte meine beiden Hände ergriffen. "Nein, keinen Fremden!" rief er. "Bei allen Göttern, die den Wanderer beschützen! Sei mir tausend Mal gesegnet, Arnold, daß Du endlich bei mir einkehrst!"

Ich konnte nicht zu Worte kommen; denn schon war er wieder die Stufen hinauf, und rief durch die offene Flügelthür in's Haus: "Martha, Marie, wo stedt Ihr denn?" Und dabei schlug ihm die Stimme in seine höchste Fistel über; aber dennoch klang es schön und herzerquickend; und herzerquickend war auch das, was auf seinen Ruf erschien; zuerst wie ein Bogel herangeslogen, ein schlankes, etwa vierzehnjähriges Mädchen; und dann, ihr ruhig folgend, eine ältere Frau mit den schönen Augen meines Freundes, aber ohne die Gebrechen seines Körpers.

"Dies," sagte Brunken, indem er ihre Hand ergriff, "ift meine liebe Schwester Martha; wir hausen hier zusammen; den Paul hast Du Dir schon selber aufgefischt; aber diese meine Nichte muß ich Dir noch vorstellen; es ist ein junges, thörichtes Gesschöpf, das den hehren Namen Maria noch keineswegs verdient hat." Und dabei zupfte er die kleine Schöne ein paar Mal derb an ihren braunen Flechten. "Nicht wahr," suhr er zu mir gewendet fort, "Du trittst hier in ein kinderreiches Haus! Und sind sie auch nicht so ganz mein eigen, so hab' ich doch ein gutes Theil an ihnen."

Er mußte inne halten, der Athem fing ihm endlich an zu fehlen. Und es brauchte auch keiner weitern Auseinandersetzung; das Mädchen hatte die Arme auf dem Rücken zusammengeschränkt und sah mit den glücklichsten Augen in das geröthete Antlit des kleinen aufgeregten Oheims.

"Aber Edde?" bemerkte jett die Schwester, indem sie fragend von ihm zu mir herüberblickte.

Er hatte sie sogleich verstanden. "Ja so, wer das ist?" rief er. "Den kennt Ihr alle; das ist der Arnold, der Doctor; ex kommt grade, da die Rosen blühen; und nun soll es auf der Villa Brunken ein paar seelenfrohe Tagen geben!" Und in der That, heiter war es auf der Villa Brunken. Nach dem herzlichsten Willkommen saß ich bald unter diesen lieben Menschen an einer wohlzgedeckten Mittagstafel in dem freundlichen Gartenssaal, dessen Flügelthüren auf die Terrasse hinaus geöffnet blieben; und während wir plauderten und genossen, wehten von Zeit zu Zeit die vorbeiziehenden Sommerlüfte eine ganze Wolke von Rosenduft zu uns herein. — Nachher verstand es sich von selbst, daß ich zur Mittagsruhe in ein kühles Gastzimmerschen verwiesen wurde, das man bei Kündigung der Freundschaft mir auferlegte, mindestens für drei Tage als meine Wohnung anzusehen.

Ich mußte schon nachgeben; und während ich nach ber auf ber Eisenbahn verwachten Nacht einen erquick- lichen Schlaf that, war Paul zur Stadt gewesen, und hatte mein Gepäck aus dem Gasthof herüber schaffen lassen.

Als ich mit Brunken wieder in den Gartensaal trat, wo uns Frau Martha am Kaffeetisch erwartete, klopfte er mich leise auf den Arm und zeigte nach der Terrasse hinaus, zu der auch jetzt die Thüren offen standen. Dort, wo jetzt schon der Schatten

å

bes Nachmittags vorgerückt war, wurde augenscheinslich eine Zeichenstunde gegeben. Das hübsche schlanke Mäbchen saß eifrig mit dem Bleistift arbeitend an einem Tischhen, während Paul, an ihren Stuhl gelehnt, der kleinen regsamen Hand aufmerksam mit den Augen folgte.

"Nun seh mir einer diese Hexe!" rief Brunken, "mir läuft sie immer aus der Schule; und seit der Paul da ist, wird Tag für Tag gezeichnet. Bersteht er's denn wirklich schon besser, als ich?"

Der junge Mann erröthete; Marie aber sagte ohne aufzublicken: "Baul ist so hübsch geduldig, Onkel!"

Brunken drohte mit dem Finger. "Ich muß wohl eifersüchtig werden!" sagte er, und dabei warf er einen Blick des innigsten Behagens auf das junge Menschenpaar.

Nach dem Kaffee lustwandelte ich mit Brunken in seinem Garten, der sich in beträchtlicher Tiefe hinter dem Wohnhause erstreckte. Nachdem wir den Dust der Rebenblüthe in einem Glashause eingesogen, auch eine Weile von einem Anberge aus nach der Stadt hinüber gesehen hatten, von wo das Glockenläuten des morgenden Sonntags zu uns herüberwehte ließen wir uns schließlich in einer kühlen Laube nieder. Ich bot meinem Freunde eine Cigarre, die er wie immer verschmähte, und zündete mir dann selbst einen Stengel diesen edlen Krautes an. So begannen wir von der vergangenen gemeinsam verlebten Zeit zu plaudern und kamen endlich auch an jenen Abend, wo er uns auf Nimmerwiederkehr entslohen war. Ich sprach darüber mein Bedauern auß; aber Brunken schüttelte, wie er zum Zeichen der Berneinung zu thun pslegte, seinen langen Finger vor der Nase. "Halt Doctor," sagte er, "das war eine heilbringende Nacht!"

"So erzähle!" versetzte ich. "Was hast Du damals benn getrieben?"

"Kennst Du die Fabel aus Campes Kinderbibliothet: Es war einmal ein dicker fetter Mops?"

"Freilich, der Mops bellte den Mond an."

"Ich habe auch den Mond angebellt, oder, unbildlich gesprochen, ich habe mit dem Herrgott gescholten, daß er mich so ungeschickt nach seinem Ebenbilde erschaffen. — Es war damals ein toller Lebensdrang in mir, und dazu dies Gemengsel von Gliedmaßen, vor dem die Mädel sich graueln, wie vor einer Kreuzspinne; Berehrtester, das ist keine Bagatelle!"

"Aber," unterbrach ich ihn, "wo war denn der Schauplat dieses Dramas?"

Mein kleiner Freund legte beide Hände in die Seite und sah mich mit dem Ausbruck einer tragikomischen Berzweiflung an. "Ich war über Keld gerannt," sagte er, "immer grad' zu, durch Korn und Dorn, über Wälle und Gräben; endlich faß ich am Rande einer Trinkgrube. Wie ich später erfuhr, war einige Stunden vorher ein junger Bursche baraus aufgefischt, ber in bem schwarzen Wasserchen bort unten die Noth des Lebens und nebenbei sich selber zu ertränken versucht hatte. Der Mond schien hell; ich konnte Alles um mich her betrachten. Das Gras an meiner Seite war noch mit schwarzem Schlamm überzogen; mitten barin stand ein grober Lederschuh, naß und besudelt. Ich glaube noch jetzt, daß dieser Schuh mich damals über Wasser aehalten hat; benn auch ich war schon dem bosen Zauber verfallen, ber in solch einsamen Bewässern sputen geht. Es war nicht dufter bort; ein Stern nach bem andern brang aus der Tiefe, und immer mehr, je länger ich hinstarrte. Mich überfiel jenes nichtswürdige Mitleid mit dem lieben Ich: und icon dachte ich: "Bersuch es einmal mit der Welt dort unten; Berlust ist keinenfalls babei:" - ba traf mein Blick auf jenen groben Schuh, und, gefegnet sei er, er fing an mir Räthsel aufzugeben, Erstens, es gehörte boch ein zweiter noch bazu; wo mochte sein Camerabe sein? Und dann, er konnte doch nicht allein hierher gegangen sein; wo wanderte sein Herr jett mit dem zweiten Schuh? - Unter mir in ben Binsen saß freilich ein großer Frosch mit seiner ganzen Gesellschaft und suchte mir die Geschichte vorzusingen. 3ch merkte wohl, daß sie von allem Bescheid wußten. Aber Du weißt, ich bin immer ein schlechter Linguiste gewesen; ich verstand die Kerle nicht. Doch wie nun alles in der Welt zu Ende geht, so ging auch diese Nacht dahin; der Morgenwind fuhr über die Kelder und weckte alle Creaturen; und als die ersten Lerchen aufstiegen, ericien auch die Sonne am Horizont und beseuchtete mich in all' meiner Unsauberkeit: ich konnte es nun deutlich an meinen Kleidern nachbuchstabiren daß ich nicht blos durch Hecken und Dornen, sondern

auch durch Sümpse und Gräben hierher gelangt sein mußte. Es schauderte mich ein wenig, ich weiß nicht mehr, ob vor Kälte oder Scham, und ich machte mich daran, die Spuren meiner Thorheit nach Mög-lichkeit zu vertilgen. Dann stieg ich auf den Wall des Grundstücks, um eine vernünstige Landstraße zu erspähen; und nachdem ich nicht nur diese, sondern zu Ende derselben auch ein Dorf unter grünen Bäumen entdeckt hatte, marschirte ich bald zwischen wohl numerirten Chausseeitenen, wie ein verständiger Mann der die Kühle der ersten Frühe zu seiner Wanderung benutzt.

In dem Dorfe, das ich dann erreichte, war eben das Tagesleben angebrochen; ich hörte in den Gehöften die Leute zu ihren Pferden reden, die zur Heufuhr an die Wagen gespannt wurden. Mitten in der Dorfstraße, in dem Gärtchen vor seinem Hause, stand ein ältlicher Mann und rauchte behagslich seine Morgenpfeise, in dem ich sogleich den Schulmeister des Dorfes erkannte. Auf einen "Guten Morgen" erhielt ich freundliche Erwiderung und auf meine Frage, wo ich hier ein Frühstück bekommen könne, die Einsadung, in's Haus zu treten und mit

ihm und seiner Frau den Morgenkassee einzunehmen. Das that ich denn, und da die Frau nicht weniger zutraulich war, so saßen wir drei bald im schönsten Plaudern neben einander.

Das erste, was ich erfuhr, war die Geschichte jenes Schuhes, bei ber mein gütiger Wirth selbst in gewisser Weise betheiligt mar. — Als eines Stubenmalers Sohn hielt er die väterliche Kunft noch so weit in Ehren, daß er seinen Schülern wöchentlich eine Stunde Zeichenunterricht ertheilte. Er verdiente damit, wie er meinte, freilich weder bei den Eltern noch Kindern besondern Dank; nur der Sohn eines wohlhabenden Bauern, welcher dem Schulhause gegenüber wohnte, hatte so viel Geschick und Gifer gezeigt, daß er bald nicht nur allerlei Dinge, die der Lehrer ihm vorgelegt, nach der Natur gezeichnet, sondern auch zu Hause und auf eigene Hand Alles abconterfeit hatte, was ihm grade in den Weg gekommen. - So weit war alles leidlich aut gegangen, wenn auch der alte Bauer bisweisen über die "dumme Kritzelei" gescholten hatte. "Da mußte das Unglück," erzählte der Lehrer weiter, "meinen jungften Bruder, welcher bei dem Berufe unseres Baters geblieben ift, auf ein paar Wochen zum Besuch hierher führen. Er versteht ein wenig mehr, als was zum bloßen Handwerk gehört, und pflegt auch in seinen Mußestunden allerlei Blättchen mit Wasserfarben anzufertigen. Ein paar Zeichnungen des Knaben, die ich ihm zeigte, erregten seine Theilnahme, und so dauerte es nicht bis in den dritten Tag, daß die Beiden die dickften Freunde waren. Jeden Abend haben sie hier am Tisch gesessen zu zeichnen und zu vinseln. und da mein Bruder dem Jungen einen Theil seiner Farben jum Beschent machte, so setzte bieser bas Beschäft nach bessen Abreise fort. Seitdem war nichts mit ihm anzufangen, und endlich erklärte er rund heraus, er wolle Maler werden. Sie können sich den Lärm denken; der Bater, der außer ihm nur eine verheirathete Tochter hat, hatte sich immer der itarten Gliedmaßen seines Sohnes gerühmt. wurde er confirmirt und sollte mit an die Feldarbeit; aber er wollte nicht. Manches Mal hat der Alte ihn mit der Beitsche drüben aus dem Walbe geholt, wo er irgend. einen schönen Baum zu Papier brachte, und ihm seinen Zeichenkram vor der Nase entzwei gerissen. Aber es half Alles nichts: ich redete ver=

gebens zum Frieden; der Junge mit seinen Knochen sollte Bauet werden, der Alte wollte nicht für Fremde so viele Acer Haibe urbar gemacht haben. Endlich, vorgestern Nachmittag beim Heufahren, wurde dem Faß der Boden ausgestoßen. Der arme Bursche vergaß unsers Herrgotts Gebote und sprang in die Trinkgrube; zum Glück waren seines Baters Leute in der Nähe, die ihn noch zu rechter Zeit herausholten. Mich selbst und meine Zeichenstunde," so schullehrer seinen Bericht, "wird diese Geschichte auf lange um allen Credit gebracht haben."

. Er stand auf und holte sich eine neue Pfeife aus der Ece; ich blieb nachdenklich sitzen. — Was hatte denn mich an jenes Wässerchen hinausgelockt? Die solide Desperation des armen Jungen versetzte mich in die tiefste Beschämung. So viel stand sest, ich mußte ihn kennen lernen; vielleicht daß ich ihm helsen konnte.

"Schulmeister," sagte ich endlich, "ich bin frank gewesen, es würde mir gut thun, ein paar Wochen auf dem Lande zu leben. Könntet Ihr mir wohl Quartier geben?"

Daß ich ein Maler sei und allerlei für meine

Mappen einzusammeln gedachte, verschwieg ich wohlweislich noch; und so war denn auch bald, "wenn ich nur fürlieb nehmen wollte." ein Rämmerchen bei ben finderlosen Leuten für mich bereit. Freilich ließ ich mit einigen Kleidungsstücken auch mein Aguarellfästchen aus der Stadt fommen: aber das blieb vorläufig in dem Reisesack verborgen; auf meinen ersten Streifereien behalf ich mich mit dem Bleistift, womit ich denn noch am selben Nachmittage die Trinkgrube mit dem rettenden Lederschuh zum dankbaren Gebächtniß in mein Taschenbuch eintrug. Am Abend wagte ich mich unter die Dorfleute und endlich auch zu dem alten Kunstfeinde gegenüber, der rauchend in der großen Thorfahrt seines Hauses stand. 3ch begann ein Gespräch über den Stand der Ernte, ging bann auf die neue Steuer über, schimpfte etwas weniges auf die Regierung, und so wurden wir bald bekannt. Es ist ein alter knorriger Rerl; Du sollst ihn nachher in meiner Mappe sehen, worin er ohne Wissen und Willen hat Platz nehmen muffen. bem Sohne sah ich nichts und hütete mich auch wohl seiner zu erwähnen. — Am Abend darauf, nachdem ich ben Tag im nahen Walde in Gesellschaft gehöriger Butterschnitte der Frau Schulmeisterin verbracht hatte, war ich wieder zur Stelle, und ebenso am dritten und am vierten Abend; der Alte schien diesmal in einer nachdenklichen Stimmung; er saß ohne seine Pfeise auf dem Stein vor seinem Hause und ant-wortete kaum auf meine noch so wohl überlegten Gesprächseinleitungen.

"Wer weiß," dachte ich endlich; "vielleicht ist's just der rechte Augenblick." So fragte ich ihn denn geradezu nach seinem Sohn. "Ist er nicht zu Hause?" fügte ich hinzu. "Ich habe ja noch nichts von ihm gesehen."

Da brach's hervor; mit der geballten Faust brohte er nach dem Schulhause hinüber: "Der Haselant mit seinen hergelausenen Faxen!" rief er. Und nun klagte er mir seine Noth, während zwischen durch immer Flüche auf den armen Schulmeister sielen. "Der hätte die Prügel haben sollen, die der Junge gekriegt hat; denn bei dem hat's nicht geholsen."

"Was macht Euer Sohn denn jetzt?" fragte ich. Der Alte schob die Pudelmütze über's Ohr. "Das ist ein wunderlich' Spiel," versetzte er, "seit er die Dummheit da begangen, ist er mir wie ausgewechselt; als ich ihn gefragt habe: "Was willst Du benn nun eigentlich, Paul?" hat er geantwortet: "Was Ihr wollt, Vater, mir gilt's gleich!" Aber gesprochen hat er tein Wort, und nach dem Abendbrode geht er auf seine Kammer; ob er dort schläft oder wacht, ich weiß es nicht. Seht — dies Wesen will mir ebenso wenig gefallen. Was meint Ihr, wenn Ihr einmal ein vernünftig Wort mit ihm zu reden suchtet? Ihr könntet mir einen rechten Dienst erweisen; ich selbst verstehe die Worte nicht so zu setzen."

Der Mann sah erwartungsvoll zu mir auf; bie Sorge um sein Kind stand leserlich in seinen harten Zügen.

"Aber," erwiderte ich, "wenn er nun wieder von seiner Malerei beginnt?"

"Solch' dummes Zeug müßt Ihr ihm eben auszureben suchen!"

"Weshalb? — Er hat eine volle Hufe; er braucht so brodlose Künste nicht zu treiben."

Ich wagte einen fühnen Schritt. Als ich meine Wohnung verließ, hatte ich in dem Gedanken, sofort

in die weite Welt zu lausen, meine paar Cassenscheine in mein Taschenbuch gesteckt. Setzt zog ich es hervor und schlug es vor dem Alten auf.

"Was soll's?" sagte er, "das ist ein Bäckben Fünfzigthalerscheine."

"Das," erwiderte ich, "ist mit der brodlosen Kunst verdient."

"Wie meint Ihr das?"

"Ich meine, daß diese dreihundert Thaler der halbe Preis meines letzten Bildes sind; denn ich bin eben auch nur ein Maler."

Der Alte sah mich fast erschrocken an. "Ihr?" sagte er; "da wäre ich ja an den Rechten gekommen! Im Uebrigen," setzte er hinzu indem er mich mit-leidig von oben bis unten musterte, "ist das ein ander Ding; mein Junge hat gesunde Gliedmaßen."

"Nun, gute Nacht, Nachbar!" sagte ich und machte Miene fortzugehen.

Aber er rief mich zurück. "Auf ein Wort noch, Herr Brunken," begann er wieder, "dreihundert Thaler, sagtet Ihr? Und nur die Hälfte? Wie lange macht Ihr denn an solch' einem Bild? — Wird wohl langsame Arbeit sein?"

Als ich ihn über dieses Bedenken beruhigt hatte, stützte er erst den Kopf in die Hand; dann zog er seine Pfeise aus der Tasche, schlug Feuer und rauchte eine ganze Weile eifrig, aber schweigsam fort. Hier-auf folgte eine lange Auseinandersetzung zwischen und; der Alte meinte, der Junge sei für den Acker da, und ich meinte, der Acker sei für den Augen da; endlich, als ich ihm auch noch die pausbackige Nachkommenschaft seiner im Dorf verheiratheten Toch-ter zu Gutserben designirt hatte, erhielt ich die Erslaubniß, nach meinem Guthalten mit seinem Sohne zu sprechen. "Nun macht's wie Ihr könnt," schloß der Alte diese Verhandlung; "und damit hopp und holla! Ich sühr' selbst in die Grube, wenn ich dem Jungen sein todt Gesicht noch länger ansehen sollte."

Eine Stunde später, während welcher die Arbeiter vom Felde zurückgekehrt waren, stand ich vor dem Schulhause und blickte nach des Nachbars Garten hinüber, wo trot des Iohannisabends noch eine Nachtigall in den Hollunderbüschen schlug. Da verstummte mit einem Mal der Bogelgesang; statt dessen hörte ich Kinderstimmen, und balb sah ich auch ein paar Knaben und ein kleines Mädchen durch die

Gartenpforte auf den Weg hinaus rennen. Draußen blieben sie stehen und wiesen mit den Fingern auf kleine Papierblättehen, von denen jedes mehrere in Händen hatte; dann gingen sie wieder eine Strecke fort und setzen sich unweit unter einen Zaun am Wege, wo es an ein neues Zeigen und Beschauen ging.

Icicht errathen; und richtig, als ich zu ihnen gegangen, sah ich, daß es lauter bunte Bilderchen waren. "Wer hat Euch die geschenkt?" fragte ich.

Sie glotzten mich schen von der Seite an; nur das kleine Mädchen antwortete endlich auf meine wiederholte Frage: "Paul Werner!"

Ich fah mir die Sachen an. Es war ungeschicktes Zeug aus allen vier Naturreichen; eine Kuh, die mit dem Schwanze sich die Bremsen wegpeitscht; ein alter Felsblock; ein Bienenstand mit einem Hund davor und dergleichen mehr; aber aus allem blickte in kleinen Zügen, was ich selber nie so ganz besessen, jenes instinctive Verständniß der Natur; es war alles, so unbehülslich es auch war, dennoch, ich möchte sagen, über das Zufällige hinausgehoben.

Du weißt, der Mensch ift nun einmal eine Ca-

naille; — und so begann sich denn auch in mir ein ganz lebenskräftiger Neib gegen diesen Bauerburschen zu regen. Da ich mich aber mit Naturdämonen schon hinlänglich behaftet fühlte, so entschloß ich mich kurz diesen neuen Cameraden sofort in der Geburt zu ersticken.

Zum Glück hatte ich einige blanke Münzen bei mir, mit denen es mir bei den Knaben sofort gelang ihnen einige der Blätter abzuhandeln. Nachdem mir beim Nachhausekommen auch der Schulmeister bestätigt hatte, daß die Bilder von der Hand seines jungen Schülers seien, verbarg ich für diesen Abend die eroberten Schätze in meinem Stizzenbuch.

Am andern Morgen trat ich früh mit der Sonne meine gewöhnliche Wanderung an. Als ich an der Kirchhofsmauer entlang ging, sah ich jenseit derselben einen jungen Mann auf einem Grabe sitzen. Während ich durch das Kreuz der Kirchhofspforte trat, wandte er den Kopf zu mir, und ich sah nun zum ersten Mal in jenes blasse Antlitz mit den tiesliegenden Augen, welche das Wesen der Dinge einzusaugen scheinen; mit einem Wort, ich sah den Jungen, in bessen ausstrebender Kunst ich jetzt sast mehr lebe,

als in meiner eigenen. Aber während ich auf ihn zuging, stand er auf und entfernte sich nach der andern Seite des Kirchhofs: er überschritt den Fahrweg jenseit desselben und entschwand meinen Augen zwischen den Bäumen eines anliegenden Gehölzes. Ich ging zu dem Rasenhügel, den er soeben verlassen, und da ich hier auf dem Grabsteine den Familiennamen unseres Nachbars las, so wußte ich auch, daß ich Baul Werner auf dem Grabe seiner Mutter gesehen hatte. Jett machte ich lange Beine; Du weißt, daß ich diese Fähigkeit besaß, die mir auch bis jetzt noch nicht abhanden gekommen ist. Als ich meinen Flüchtling drüben auf dem Fußsteige des Wäldchens wieder zu Gesicht bekommen hatte, rief ich ihm schon von weitem meinen "Guten Morgen" nach. Er blickte um, erwiderte meinen Gruß und ging bann nur um so schneller vorwärts.

Ich strengte also noch einmal meine Lungen an. "Paul Werner!" rief ich. "Warte, ich habe mit Dir zu reden!"

Jetzt blieb er stehen. "Ich kenne Sie nicht, Herr," sagte er; — übrigens, Dank seinem alten Schulmeister, in reinem Hochbeutsch.

"Aber ich möchte Dich kennen lernen," erwisterte ich.

"Mich?" fragte er befremdet.

"Dich, Paul!" versetzte ich, "denn ich höre, Du willst Maler werden."

"Ich will kein Maler werden, Herr."
"Aber ber Schulmeister sagt es boch."

Er schüttelte den Ropf. "Das ift vorbei," sagte er.

Ich nahm nun die erhandelten Bilderchen aus meinem Stizzenbuch. "Sind das Deine Malereien?" fragte ich.

Er nicte.

"Wie hast Du benn das zu Stande gebracht?"
"Ich habe es so gesehen," erwiderte er.

"Recht so!" rief ich. "Und es ist auch so; es ist nur seltsam, daß nicht auch die andern — fast hätte ich gesagt: wir andern — es so sehen."

Er blickte mich fragend an, er verstand das nicht. Aber ich schrie ihm zu: "Und Du willst kein Maler werden, Junge? Was in aller Welt denn sonst?"

Eine Weile zupfte er schweigend an seinen Finsgern; dann sagte er: "Ich werde ein Bauer, wie mein Vater."

"Und doch, Paul," begann ich noch einmal, "hast Du nicht leben wollen, weil Du nicht malen durftest." Eine jähe Röthe schoß über das blasse Antlitz. "Weshalb sagen Sie mir das?" sagte er zitternd.

"Beil ich Dir helfen möchte, Paul," erwiderte ich; "benn bei ben Todten ift nun einmal keine Sulfe."

Er schlug langsam die Augen zu mir auf und blickte mich fast angstvoll an. "Ich suche einen tüchstigen Schüler," fuhr ich fort. "Was meinst Du, willst Du es mit mir versuchen? Dabei gab ich ihm das Stizzenbüchlein aufgeschlagen in die Hand.

Es war boch, als wenn es plöglich in den dunklen Augen bligte; wie auf eine Offenbarung schaute er auf die kleine Aquarellstizze. — Und doch, sage ich Dir, ist die Zeit nicht fern, daß meine Augen ebenso an seinen Blättern haften werden; denn er ist einer von jenen, nach deren Tode man noch die Papierschnigel aus dem Kehricht sammelt, auf welchen ihre Hand einmal gekrigelt hat."

Mein Freund war aufgestanden und stützte sich mit beiden Händen auf den vor uns stehenden Gartentisch; auch in seinen Augen blitzte es jest von Liebe und Begeisterung. "Doch," fuhr er fort, "damals war er noch ein Bauerbursche und konnte sich nicht satt staunen an meinem Machwerk. — Was soll ich Dir das lange noch erzählen! Als ich ihm Alles, was ich beabssichtigte und was ich Tags zuvor mit seinem Bater verhandelt, mitgetheilt hatte, da habe ich ihn wie einen Trunkenen heimgeführt; denn wir gingen gradesswegs zum alten Werner. Und nachdem ich diesem noch einmal eine Stunde lang tüchtig Stand gehalten, war endlich Alles, so wie ich es wünsche, abgemacht.

Mein alter Schulmeister staunte nicht schlecht, als ich nach dem Frühstück Farben und Valette auspackte und nun mit beiden Beinen als ein six und sertiger Maler vor ihn hinsprang; und gar als er von der Bekehrung seines Widersachers hörte. "Da täme ich ja auch wohl wieder zu Ehren!" rief er lachend. — Und wirklich, die Bersöhnung der beiden langjährigen Nachbarn war denn noch die Krone meines Werkes. Freilich, als dabei der Schulmeister so etwas wie einen Triumphton anstimmen wollte, suhr der Bauer auf: "Red't nicht so viel, Schulsmeister! Es könnt' mir leid werden!" Und seitdem genossen wir weislich unseren Sieg im Stillen.

Schon am ersten Morgen hatte ich beschlossen, ber Verfolgung bes Dämon Amor durch rasche Flucht ein Ziel zu setzen. Nun schrieb ich meiner Schwester, die seit kurzem Witwe war, und schlug ihr vor, mit mir hierher zu ziehen; und als ihre Zustimmung nach einigen Tagen ersolgte, so war das Fundament dieses wackeren Hauses damit gelegt.

Noch acht Tage blieb ich in bem Dorfe und streifte mit meinem neuen Schüler, der nun plöglich in reiner Lebensluft athmete, plaudernd und arbeitend durch Berg und Wald. Ich wurde mit jedem Tage gesunder; die freie Luft, das derbe praktische Leben um mich her thaten mir wohl. Hier war einmal eine Welt ohne jene bethörende Liebe; die Mädchen heiratheten, je nachdem, eine ganze, halbe oder viertel Hufe; die respectiven Besitzer gingen mit in den Kauf; — scheußliche Kerle, sag ich Dir, mitunter. Mein Bauer war auch mit einem solchen Schwiegersjohn versehen; der Mensch war überdies ein Trunstenbold.

Am letzten Abend meiner dortigen Sommerfrische fam die Frau, die übrigens nichts mit ihrem Bruder Paul gemein hat, zu dem Hause ihres Baters, wo ich mit diesem auf den großen Steinen vor der Thorsfahrt saß. Sie hatte eines ihrer Kinder auf dem Arm, bei dessen Entstehung auch nicht die Grazien geholsen, dem sie aber doch mit mütterlichem Behagen das Räschen mit der Schürze schnäuzte. — Die Frau stellte sich grade vor den Alten hin. "Bater," sagte sie, "'s ist nicht mehr zum Aushalten!"

Der Alte blieb ruhig sitzen, that einen Zug aus seiner Pfeise und fragte: "Wo steckt's denn schon wieder einmal?"

"Wo es steckt?" rief das Weib; "der Kerl ist alle Tage dick und voll!"

"Sonst Nichts?" meinte der Alte. "Das haben wir schon allzeit gewußt."

"Macht keinen Spaß, Bater; das paßt sich nicht dazu!"

"Ei was," rief der Bauer, indem er aufstand und in's Haus ging. "Du mußt ihn eben schleißen; ich hab's Dir vorher gesagt; 's hat alles sein End' in der Welt!"

Ich fiel über biefe Worte in einen Abgrund ber Betrachtung. Wem benn, als mir selber, lag bie Verpstichtung näher, meine eigene werthe Person zu

schleißen? — Freilich, wenn es vollbracht war, ich konnte keine Huse babei gewinnen; wenigstens keine irdische zu zehntausend Thalern Steuerwerth. Aber bennoch! — Und am Ende, war denn das Körperchen wirklich so übel? Hatte es mir nicht schon einen wesentlichen Dienst geleistet? Ich dachte an die Prügel des armen Paul. Hätte mein Bater mich nicht unzweiselhaft zum Schiffsmaat geprügelt, wenn ich mit solchen Gliedmaßen auf die Welt gekommen wäre?

Als ich aus der Tiefe dieser Schlußfolgerungen auftauchte, sah ich das Weib schon wieder ruhig plaudernd bei einer Nachbarin stehen; und auch der Alte saß wieder, seine Pfeise schmauchend, neben mir. "Was simuliret Ihr denn, Herr Brunken?" sagte er, als ich mit der Hand mir die Gedanken aus den Augen wischte.

"Ich simulire," erwiderte ich, "Bater Werner, man soll sein Leben aus dem Holze schnigen, das man hat."

"Da habt Ihr wader Recht," sagte der Alte und nickte dazu ein paar Mal derb mit seinem harten Kopfe. — Und siehst Du, Arnold," so schloß Freund Brunken seine Erzählung, "diese gute Lehre, die ich zuletzt noch auf den Weg bekam, habe ich festgehalten; ich würde mich jetzt ohne Gefahr sogar den schönen Augen Deines Mühmchens aussetzen können."

"Bielleicht um so mehr," versetzte ich, "wenn Du erfährst, daß sie inzwischen Deinen Freund, den Asselst, geheirathet hat."

Er stutte doch einen Augenblick. "Ich lasse ihr Glück wünschen," sagte er dann, "möge sie es nie vermissen! Denn, nichts für ungut, Dein Herr Better gehört denn doch zu jener Sorte — nun, wir kennen sie sattsam; verderben wir uns die gute Stunde nicht!"

Ich lachte.

"Gehen wir lieber einmal in meine Werkstatt, die Du noch nicht gesehen hast," suhr er fort, "dort kann ich Dir auch die Illustration zu meiner Gesschichte zeigen."

Und so schlenberten wir durch den blühenden Garten nach dem Hause zurück, und betraten bald im oberen Stockwerk ein geräumiges Zimmer mit der ganzen Ausstattung eines rüstigen Walerlebens. Als Brunken die grünen Fenstervorhänge zurückgezogen hatte, entwickelte sich eine reiche Bilderschau; aber er faste meinen Arm. "Das nachher," sagte er, und führte mich vor ein kleines Bild, das seitwärts auf einer Staffelei lehnte.

Es war fast dasselbe, wie jene bittere Caricatur seines eigenen Lebens, an der ich ihn einst so eifrig hatte arbeiten sehen; derselbe sonnige Park und im Bordergrunde, aus dem blühenden Rosengebüsch emporsteigend, die Statue der Benus: nur die Stellung der Kiguren war eine andere. Das junge Baar, das sich früher mit übermüthigem Lachen in dem Laubaange entfernt hatte, sah man jett in harmloser Weltvergessenheit zu den Füßen der huldreichen Göttin. Das Mädchen, wie ruhig athmend hingestreckt, lehnte ihr Röpfchen an das Bostament, während der jugendliche Cavalier, welcher dem Beschauer jetzt ebenfalls sein Antlit zeigte. damit beschäftigt mar, eine rothe Rose in ihrem Haar zu befestigen, die er augenscheinlich eben frisch vom Strauch gebrochen hatte. - Im hintergrunde des Bildes aber, in bescheibener Ferne, so daß sie nur bei genauerer Betrachtung bemerkt wurde, jag auf einer Bank die Gestalt meines Freundes. Bequem in die Ece gelehnt, die Rrude seines Stödleins unterm Kinn, schaute er unverkennbar in heiterer Behaglichkeit den Spielen zu, die bei dem warmen Sonnenschein unseres Herrgotts Geziefer vor ihm in den Lüften aufführten.

"Nun, Arnold?" fragte Brunken, der während meiner langen Betrachtung des Bildes neben mir gestanden.

Ich drückte ihm die Hand. "Da ist Friede," sagte ich.

"Du siehst," versetzte er, "es galt nur die Kleinigkeit, das liebe Ich aus dem Border- in den Hintergrund zu prakticiren. — Ihr großgewachsenen Menschen versteht es freilich nicht, was für Arbeit dem kleinen Kerl die kurze Strecke Wegs gekostet hat."

Als ich noch einmal auf das Bild blickte, sah ich auch jetzt wieder eine Aehnlichkeit, aber eine andere als in der ersten Auflage desselben. "Du bist auch hier meinem Mühmchen untreu geworden," sagte ich lachend; "und wenn vor vier Jahren, da er noch den Laubgang hinabwandelte, der Cavalier sich umsgesehen hätte, so würde auch er uns wohl ein anderes Gesicht gezeigt haben."

"Haft Du mich richtig ertappt, Doctor!" rief mein kleiner Freund. "Paul und Marie!" sagte ich leise.

Brunken lächelte. "Still, Arnold! Du siehst, ich habe noch immer meine Träume. Möge das Leben einst deutlicher reden als das Bild!"

Noch drei heitere Tage verweilte ich auf der Villa Brunken; dann reiste ich ab und besorgte meine Uebersiedlung in diese wohllöbliche Stadt. — In den zwei Jahren, die seitdem verslossen, haben Brunken und ich uns nicht wieder vergessen; nach seinen letzten Briesen muß ich annehmen, daß seine selbstlosen Hossmungen einer frohen Ernte entgegensgehen.

Der Arzt schwieg, und es trat eine kurze Stille ein. Dann aber rief die Hausfrau: "Doctor, Ihr Freund war ja nicht verheirathet. Wie paßt denn bas auf unsern Fall?"

"Glauben Sie," erwiderte der Doctor, indem er wieder eine Priese nahm, "daß man sich selber leichter schleißt, als seine Frau? — Unter Umständen können Sie Recht haben."

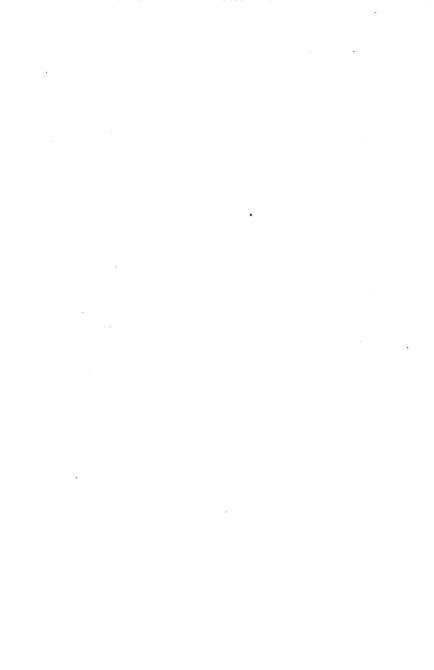



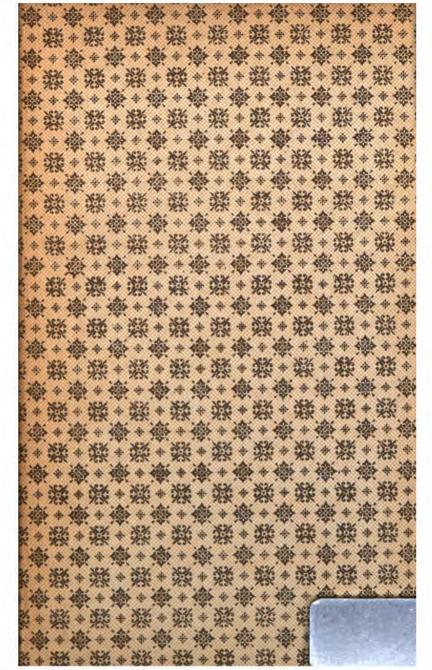

